

# nachgelassene Werke.

Zehnter Band.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung.



Werfe.

Vollständige Ausgabe letzter Hand.

Funfzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bunbes ichupenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchanblung,

1 8 3 3.

PT1891 B27 V,50

Manual Comment

### Inhalt.

| Sette                                                |
|------------------------------------------------------|
| Die Natur                                            |
| Der Berfuch als Bermittler von Object und Sub-       |
| ject. 1793                                           |
| Ueber bas Seben in subjectiver Sinfict               |
| Ernft Stiebenroth's Pfpchologie 41                   |
| 3wischenrebe 46                                      |
| Einwirkung ber neuern Philosophie 48                 |
| Anschauende Urtheilefraft 55                         |
| Bebenten und Ergeben 57                              |
| Bildungetrieb 59                                     |
| Meltered , 62                                        |
| Problem und Erwieberung 71                           |
| Bedeutende Fordernif durch ein einziges geiftreiches |
| Bort 90                                              |
| leber die Anforderung an naturhiftorifche Abbil:     |
| bungen                                               |
| Einfluß bes Urfprunge miffenschaftlicher Entbedun:   |
| gen                                                  |
| Meteore bes literarifden Simmele 110                 |
| Einzelne Betrachtungen und Aphorismen 119            |
| Erfinden und Entbeden                                |

|                                                  | Sette |
|--------------------------------------------------|-------|
| Ueber Mathematit und beren Migbrauch             | 163   |
| Ferneres über Mathematit und Mathematiter        |       |
| Borfdlag gur Gute                                |       |
| Analyse und Spnthese                             | 191   |
| Principes de Philosophie Zoologique par GROFFROY |       |
| de SAIRT-HILAIRE                                 | 196   |
| Erlauterung gu bem Auffat "bie Ratur."           |       |

#### Bur

## Naturwissenschaft im Allgemeinen.



### Die Nätür.

#### Aphoristisch.

#### (Um bas Jahr 1780.)

Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen — unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungeswarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen.

Siegschafft ewig neue Gestalten; was da ist war noch nie, was war kommt nicht wieder — alles ist neu, und doch immer das Alte.

Wir leben mitten in ihr, und find ihr fremde. Sie fpricht unaufhörlich mit une, und verrath une ihr Gesheimniß nicht. Wir wirken beständig auf sie, und haben boch keine Gewalt über sie.

Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu has ben, und macht sich nichts aus den Individueu. Sie baut immer und zerstort immer, und ihre Werkstätte ist unzugänglich. Sie lebt in lauter Kindern, und die Mutter, wo ift fie? — Steits die einzige Runftlerin: aus dem simpelsten Stoff zu den größten Contrasten; ohne Schein der Auftrengung zu der größten Bollendung — zur genaussten Bestimmtheit, immer mit etwas Weichem überzos gen. Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isolirtesten Begriff, und doch macht alles Eins aus.

Sie spielt ein Schauspiel: ob fie es felbft fieht wissen wir nicht, und doch spielt fie's fur uns die wir in der Ede ftehen.

Es ist ein ewiges Leben, Werben und Bewegen in ihr, und doch ruckt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillesteben in ihr. Für's Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Fluch hat sie an's Stillesteben gehängt. Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwaudelbar.

Gedacht hat sie und sinnt beständig; aber nicht als ein Mensch, sondern als Natur. Sie hat sich einen eigenen allumfassenden Sinn vorbehalten, den ihr nies mand abmerken kann.

Die Menschen find alle in ihr und fie in allen. Mit allen treibt fie ein freundliches Spiel, und freut fich je mehr man ihr abgewinnt. Sie treibt's mit vielen so im Berborgenen, daß sie's zu Ende spielt ehe sie's merten.

Much bas Unnaturlichfte ift Ratur, auch bie plumpfte Philifteren hat etwas von ihrem Genie. Wer fie nicht allenthalben fieht, fieht fie nirs gendwo recht.

Sie licht fich felber und haftet ewig mit Augen und herzen ohne Bahl an sich selbst. Sie hat sich auseinans bergesetzt um sich selbst zu genießen. Immer lagt sie neue Genießer erwachsen, unersattlich sich mitzutheilen.

Sie freut sich an ber Illusion. Wer diese in sich und andern zerstort, den straft sie als der strengste Tyrann. Wer ihr zutraulich folgt, den druckt sie wie ein Kind an ihr Herz.

Ihre Kinder find ohne 3ahl. Reinem ift fie überall farg, aber fie hat Lieblinge an die fie viel verschwendet und denen fie viel aufopfert. Un's Große hat fie ihren Schutz geknupft.

Sie fprigt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor, und sagt ihnen nicht woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen nur laufen; die Bahn kennt sie.

Sie hat wenige Triebfebern, aber nie abgenutzte, immer wirkfam, immer mannichfaltig.

Ihr Schauspiel ift immer neu, weil sie immer neue Buschauer schafft. Leben ift ihre schonste Erfindung, und der Tod ift ihr Kunftgriff viel Leben zu haben.

Sie hullt den Menschen in Dumpfheit ein, und spornt ihn ewig zum Lichte. Sie macht ihn abhangig zur Erde, trag und schwer, und schüttelt ihn immer wieder auf.

Sie gibt Bedurfniffe, weil fie Bewegung liebt. Buns ber, daß fie alle Diese Bewegung mit fo wenigem erreicht.

Jedes Bedürfniß ist Wohlthat; schnell befriedigt, schnell wieder erwachsend. Gibt sie eins mehr, so ist sein neuer Quell ber Luft; aber sie kommt bald in's Gleichz gewicht.

Sie fetzt alle Augenblicke zum langsten Lauf an, und ist alle Augenblicke am Ziele.

Sie ift die Citelfeit felbft, aber nicht fur uns benen fie fich gur größten Bichtigfeit gemacht hat.

Sie läßt jedes Kind an sich kunsteln, jeden Thoren über sich richten, Tausende stumpf über sich hingehen und nichts sehen, und hat an allen ihre Freude und sins bet bei allen ihre Rechnung.

Man gehorcht ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen widerstrebt; man wirkt mit ihr, auch wenn man ges gen sie wirken will.

Sie macht alles was fie gibt zur Bohlthat, denn fie macht es erft unentbehrlich. Sie faumet, daß man fie verlange; fie eilet, daß man fie nicht fatt werde:

Sie hat keine Sprache noch Rede, aber fie schafft Jungen und herzen durch die fie fuhlt und spricht.

Ihre Krone ift die Liebe. Nur durch fie kommt man ihr nahe. Sie macht Klufte zwischen allen Wesen, und alles will sich verschlingen. Sie hat alles ifolirt, um alles zusammen zu ziehen. Durch ein paar Juge aus bem Becher der Liebe halt fie fur ein Leben voll Muhe schadlos.

Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und qualt sich selbst. Sie ift rauh

und gelinde, lieblich und schrecklich, kraftlos und allges waltig. Alles ist immer da in ihr. Bergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gutig. Ich preise sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Man reißt ihr keine Erklarung vom Leibe, trutt ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig gibt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ist's ihre List nicht zu merken.

Sie ift gang, und boch immer unvollendet. So wie fie's treibt, kann fie's immer treiben.

Jedem erscheint sie in einer eignen Gestalt. Sie vers birgt sich in tausend Namen und Termen, und ist immer dieselbe.

Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch hers ausführen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Berdienst.

# Versuch als Vermittler

von

Object und Subject.
1793.

Sobald der Mensch die Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in Bezug auf sich selbst, und mit Recht. Denn es hängt sein ganzes Schicksal davon ab, ob sie ihm gefallen oder mißfallen, ob sie ihn anziehen oder abstoßen, ob sie ihm nugen oder schaden. Diese ganz natürliche Art die Sachen anzusehen und zu beurztheilen scheint so leicht zu seyn als sie nothwendig ist, und doch ist der Mensch dabei tausend Irrthumern auszgesetzt, die ihn oft beschämen und ihm das Leben verzbittern.

Ein weit schwereres Tagewerk übernehmen diejenis gen, deren lebhafter Trieb nach Kenntniß die Gegens stände der Natur an sich selbst und in ihren Berhältniss sen unter einander zu beobachten strebt: denn sie vermiss sen bald den Maßstab der ihnen zu hulfe kam, wenn sie als Menschen die Dinge in Bezug auf sich betrachs teten. Es fehlt ihnen der Maßstab des Gefallens und Mißfallens, bes Unziehens und Abstogens, bes Nugens und Schadens; diesem sollen sie ganz entsagen, sie sollen als gleichgultige und gleichsam göttliche Wesen suchen und untersuchen was ist, und nicht was behagt. So soll den achten Botaniker weder die Schönheit noch die Nugbarkeit der Pflanzen rühren, er soll ihre Vildung, ihr Verhältniß zu dem übrigen Pflanzenreiche untersuchen; und wie sie alle von der Sonne hervorgelockt und beschienen werden, so soll er mit einem gleichen ruhigen Blicke sie alle ansehen und übersehen, und den Maßstab zu dieser Erkenntniß, die Data der Beurtheilung nicht aus sich, sondern aus dem Kreise der Dinge nehmen die er beobachtet.

Sobald wir einen Gegenstand in Beziehung auf sich selbst und in Berhaltniß mit andern betrachten, und densselben nicht unmittelbar entweder begehren oder verabsscheuen, so werden wir mit einer ruhigen Ausmerksamsteit und bald von ihm, seinen Theilen, seinen Berhaltz nissen einen ziemlich deutlichen Begriff machen konnen. Je weiter wir diese Betrachtungen fortsetzen, je mehr wir Gegenstände unter einander verknupfen, desto mehr üben wir die Beobachtungsgabe die in und ist. Wissen wir in Handlungen diese Erkenntnisse auf und zu beziezhen, so verdienen wir klug genannt zu werden. Für einen jeden wohl organisirten Menschen, der entweder von Natur mäßig ist, oder durch die Umstände mäßig eingeschränkt wird, ist die Klugheit keine schwere Sache:

benn bas leben weif't uns bei jedem Schritte gurecht. Allein wenn ber Beobachter eben biefe icharfe Urtheile= fraft zur Brufung geheimer Raturverhaltniffe ammenden, wenn er in einer Belt, in ber er gleichsam allein ift, auf feine eigenen Tritte und Schritte Ucht geben, fich vor jeder Uebereilung buten, feinen 3med ftete in Alugen bas ben foll, ohne doch felbst auf dem Bege irgend einen nublichen oder schadlichen Umftand unbemerkt porbei gu laffen; wenn er auch ba, wo er von niemand fo leicht controlirt werden fann, fein eigner ftrengfter Beobach: ter fenn und bei feinen eifrigften Bemuhungen immer gegen fich felbst mißtrauisch fenn foll: fo fieht wohl jeder wie ftreng biefe Forberungen find und wie wenig man hoffen fann fie gang erfullt gu feben, man mag fie nun an andere oder an fich machen. Doch muffen und biefe Schwierigkeiten, ja man barf wohl fagen biefe hopothe= tifche Unmbglichkeit, nicht abhalten bas Doglichfte gu thun, und wir werden wenigstens am weitsten fommen, wenn wir uns die Mittel im Allgemeinen zu vergegen= wartigen fuchen, wodurch vorzugliche Menschen die Biffenschaften zu erweitern gewußt haben; wenn wir die. Abwege genau bezeichnen, auf welchen sie fich verirrt, und auf welchen ihnen manchmal Sahrhunderte eine große Ungahl von Schulern folgten, bis fpatere Erfah: rungen erft wieder ben Beobachter auf ben rechten Beg einleiteten.

Daß die Erfahrung, wie in allem was ber Menfch

unternimmt, so auch in der Naturlehre, von der ich gezenwärtig vorzüglich spreche, den größten Einfluß habe und haben solle, wird niemand läugnen, so wenig als man den Seelenkräften, in welchen diese Erfahrungen aufgefaßt, zusammengenommen, geordnet und ausgebildet werden, ihre hohe und gleichsam schöpferisch unabhängige Kraft absprechen wird. Allein wie diese Erfahrungen zu machen und wie sie zu nutzen, wie unsere Kräfte auszubilden und zu brauchen, das kann weder so allgemein bekannt noch anerkannt seyn.

Sobald Menschen von scharfen frischen Sinnen auf Gegenstände aufmerksam gemacht werden, sindet man sie zu Beobachtungen so geneigt als geschickt. Ich habe dieses oft bemerken konnen, seitdem ich die Lehre des Lichts und der Farben mit Eifer behandle und wie es zu geschehen pflegt mich auch mit Personen, denen solche Betrachtungen sonst fremd sind, von dem was mich so eben sehr interessirt, unterhalte. Sobald ihre Ausmerkssamkeit nur rege war, bemerkten sie Phanomene, die ich theils nicht gekannt, theils übersehen hatte, und berichtigten dadurch gar oft eine zu voreilig gefaste Idee, ja gaben mir Anlaß schnellere Schritte zu thun und aus der Einschränkung heraus zu treten, in welcher uns eine mühsame Untersuchung oft gefangen halt.

Es gilt also auch hier was bei so vielen andern menschlichen Unternehmungen gilt, daß nur das Intereffe Mehrerer auf Ginen Punkt gerichtet etwas Borgigliches hervorzubringen im Stande fen. Hier wird es offenbar, daß der Neid, welcher andere fo gern von der Ehre einer Entdedung ausschließen mochte, daß die unmäßige Besgierde etwas Entdedtes nur nach seiner Art zu behandeln und auszuarbeiten dem Forscher selbst das größte hinsberniß sen.

Ich habe mich bisher bei ber Methode mit Mehreren zu arbeiten zu wohl befunden, als daß ich nicht folche fortsetzen sollte. Ich weiß genau wem ich dieses und jenes auf meinem Bege schuldig geworden, und es soll mir eine Freude seyn es kunftig offentlich bekannt zu machen.

Sind und nun bloß natürliche aufmerksame Mensichen so viel zu nügen im Stande, wie allgemeiner muß der Nugen senn, wenn unterrichtete Menschen einander in die Hande arbeiten! Schon ist eine Wissenschaft an und für sich selbst eine so große Masse, daß sie viele Menschen trägt, wenn sie gleich kein Mensch tragen kann. Es läßt sich bemerken, daß die Kenntnisse, gleichsam wie ein eingeschlossens aber lebendiges Wasser, sich nach und nach zu einem gewissen Niveau erheben, daß die schonsten Entbeckungen nicht sowohl durch Menschen als durch die Zeit gemacht worden; wie denn eben sehr wichztige Dinge zu gleicher Zeit von zwenen oder wohl gar mehreren geübten Denkern gemacht worden. Wenn also wir in jenem ersten Fall der Gesellschaft und den Freunsben so vieles schuldig sind, so werden wir in diesem der

Welt und bem Jahrhundert noch mehr schuldig, und wir konnen in beiden Fallen nicht genug anerkennen, wie nothig Mittheilung, Beihulfe, Erinnerung und Widersfpruch sen, um uns auf dem rechten Wege zu erhalten und vorwärts zu bringen.

Man hat daher in wissenschaftlichen Dingen gerade das Gegentheil von dem zu thun, was der Künstler räthlich sindet: denn er thut wohl sein Kunstwerk nicht diffentlich sehen zu lassen, bis es vollendet ist, weil ihm nicht leicht jemand rathen noch Beistand leisten kann; ist es hingegen vollendet, so hat er alsdann den Tadel oder das Lob zu überlegen und zu beherzigen, solches mit seiner Erfahrung zu vereinigen und sich dadurch zu einem neuen Werke auszubilden und vorzubereiten. In wissenschaftlichen Dingen hingegen ist es schon nüglich, jede einzelne Erfahrung, ja Vermuthung defentlich mitzutheilen, und es ist höchst räthlich, ein wissenschaftliches Gebäude nicht eher auszusühren, bis der Plan dazu und die Materialien allgemein bekannt, beurtheilt und ausgewählt sind.

Wenn wir die Erfahrungen, welche vor uns gemacht worden, die wir felbst oder andere zu gleicher Zeit mit uns machen, vorsätzlich wiederholen und die Phanomene die theils zufällig theils kunftlich entstanden sind, wieder darstellen, so nennen wir dieses einen Bersuch.

Der Werth eines Versuchs besteht vorzuglich barin, bag er, er fen nun einfach ober zusammengesetzt, unter

gewissen Bedingungen mit einem bekannten Apparat und mit erforderlicher Geschicklichkeit jederzeit wieder hervorgebracht werden konne, so oft sich die bedingten Umstände vereinigen lassen. Wir bewundern mit Recht den menschlichen Verstand, wenn wir auch nur obenhin die Combinationen ansehen, die er zu diesem Endzwecke gemacht hat, und die Maschinen betrachten, die dazu erfunden worden sind und man darf wohl sagen täglich erfunden werden.

So schätbar aber auch ein jeder Bersuch einzeln bestrachtet senn mag, so erhält er doch nur seinen Werth durch Vereinigung und Verbindung mit andern. Aber eben zwen Versuche, die mit einander einige Aehnlichskeit haben, zu vereinigen und zu verbinden, gehört mehr Strenge und Ausmerksamkeit, als selbst scharfe Beobachter oft von sich gefordert haben. Es können zwen Phänomene mit einander verwandt senn, aber doch noch lange nicht so nah als wir glauben. Zwen Verssuch feben nicht so nah als wir glauben. Zwen Verssuch fichen ihnen noch eine große Reihe stehen müßte, um sie sine recht natürliche Verbindung zu bringen.

Man kann sich daher nicht genug in Acht nehmen, aus Bersuchen nicht zu geschwind zu folgern: benn bei'm Nebergang von der Erfahrung zum Urtheil, von der Erfenntniß zur Anwendung ist es, wo dem Menschen gleichsam wie an einem Passe alle seine inneren Feinde auflauern, Einhildungskraft, Ungeduld, Borschnellig-

keit, Selbstzufriedenheit, Steifheit, Gedankenform, porgefaßte Meinung, Bequemlichkeit, Leichtsinn, Beranderlichkeit, und wie die ganze Schaar mit ihrem Gesfolge heißen mag, alle liegen hier im hinterhalte und überwältigen unversehens sowohl den handelnden Weltsmann als auch den stillen vor allen Leidenschaften gessichert scheinenden Beobachter.

Ich mochte zur Warnung dieser Gesahr, welche grösser und näher ist als man denkt, hier eine Art von Paradoxon ausstellen, um eine lebhaftere Ausmerksamkeit zu erregen. Ich wage nämlich zu behaupten: daß Ein Bersuch, ja mehrere Versuche in Verbindung nichts besweisen, ja daß nichts gefährlicher sey als irgend einen Satz unmittelbar durch Versuche bestätigen zu wollen, und daß die größten Irrthimer eben dadurch entstanden sind, daß man die Gefahr und die Unzulänglichkeit diesser Methode nicht eingesehen. Ich muß mich deutlicher erklären, um nicht in den Verdacht zu gerathen, als wollte ich nur etwas Sonderbares sagen.

Eine jede Erfahrung die wir machen, ein jeder Berfuch durch den wir sie wiederholen, ist eigentlich ein
isolirter Theil unserer Erkenntniß; durch oftere Wiederholung bringen wir diese isolirte Kenntniß zur Gewißheit. Es konnen uns zwen Erfahrungen in demselben Fache bekannt werden, sie konnen nahe verwandt senn,
aber noch näher verwandt scheinen, und gewöhnlich sind
wir geneigt, sie für näher verwandt zu halten als sie find. Es ift biefes ber Natur bes Menschen gemäß, bie Geschichte bes menschlichen Berstandes zeigt uns tau= send Beispiele, und ich habe an mir selbst bemerkt baß ich diesen Fehler oft begehe.

Es ist dieser Fehler mit einem andern nahe verwandt, aus dem er auch meistentheils entspringt. Der Mensch erfreut sich nämlich mehr an der Vorstellung als an der Sache, oder wir mussen vielmehr sagen: der Mensch erfreut sich nur einer Sache, in so fern er sich diesselbe vorstellt; sie muß in seine Sinnesart passen, und er mag seine Vorstellungsart noch so hoch über die gemeine erheben, noch so sehr reinigen, so bleibt sie doch gewöhnlich nur ein Versuch, viele Gegenstände in ein gewisses faßliches Verhältniß zu bringen, das sie, streng genommen, unter einander nicht haben; daher die Neigung zu Hypothesen, zu Theorien, Terzminologien und Systemen, die wir nicht mißbilligen können, weil sie aus der Organisation unsers Wesens nothwendig entspringen.

Wenn von einer Seite eine jede Erfahrung, ein jeder Bersuch ihrer Natur nach als isolirt anzusehen sind und von der andern Seite die Kraft des mensche lichen Geistes alles was außer ihr ist und was ihr bekannt wird, mit einer ungeheuren Gewalt zu vers binden strebt: so sieht man die Gefahr leicht ein, welche man läuft, wenn man mit einer gefaßten Idee eine einzelne Erfahrung verbinden oder irgend ein Berzbälte

haltniß das nicht gang finnlich ift, das aber die bils bende Kraft des Geistes schon ausgesprochen hat, durch einzelne Versuche beweisen will.

Es entstehen durch eine solche Bemühung meisten= theils Theorien und Systeme, die dem Scharfsinn der Berfasser Ehre machen, die aber, wenn sie mehr als billig ist Beifall finden, wenn sie sich langer als recht ist erhalten, dem Fortschritte des menschlichen Geis stes, den sie in gewissem Sinne befordern, sogleich wieder hemmend und schädlich werden.

Man wird bemerken konnen, daß ein guter Kopf nur desto mehr Kunst anwendet, je weniger Data vor ihm liegen; daß er, gleichsam seine Herrschaft zu zeisgen, selbst aus den vorliegenden Datis nur wenige Günstlinge herauswählt, die ihm schmeicheln; daß er die übrigen so zu ordnen versteht, wie sie ihm nicht geradezu widersprechen, und daß er die seindseligen zuletzt so zu verwickeln, zu umspinnen und bei Seite zu bringen weiß, daß wirklich nunmehr das Ganze nicht mehr einer freiwirkenden Republik, sondern einem bespotischen Hose ähnlich wird.

Einem Manne ber so viel Berdienst hat kann es an Berehrern und Schülern nicht fehlen, die ein solsches Gewebe historisch kennen lernen und bewundern und insofern es möglich ist, sich die Borstellungsart ihres Meisters eigen machen. Oft gewinnt eine solche Lehre bergestalt die Ueberhand, daß man für frech

2

Goethe's Berte. L. 286.

und verwegen gehalten wurde, wenn man an ihr zu zweifeln sich erkühnte. Nur spätere Jahrhunderte wursten sich an ein solches Heiligthum wagen, den Gegensstand einer Betrachtung dem gemeinen Menschensinne wieder vindiciren, die Sache etwas leichter nehmen, und von dem Stifter einer Secte das wiederholen, was ein witziger Kopf von einem großen Naturlehrer sagt: er ware ein großer Mann gewesen, wenn er weniger ers funden hatte.

Es mochte aber nicht genug fenn, die Gefahr anzuzeigen und vor berfelben zu warnen. Es ist billig, daß man wenigstens feine Meinung eröffne und zu erkennen gebe, wie man felbst einen solchen Abweg zu vermeiden glaubt, voer ob man gefunden, wie ihn ein anderer vor uns vermieden habe.

Ich habe vorhin gesagt, daß ich die unmittels bare Anwendung eines Versuchs zum Beweis irgend einer Hypothese für schädlich halte, und habe dadurch zu erkennen gegeben, daß ich eine mittelbare Anwens dung derselben für nützlich ansehe, und da auf diesen Punkt alles ankommt, so ist es nothig sich deutlich zu erklären.

In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer Berbindung mit dem Ganzen stehe, und wenn uns die Erfahrungen nur isolirt erscheinen, wenn wirdie Bersuche nur als isolirte Facta anzusehen haben, so wird badurch nicht gesagt, baß sie isolirt fenen, es

ift nur die Frage: wie finden wir die Berbindung dieser. Phanomene, dieser Begebenheiten?

Wir haben oben gesehen, daß biejenigen am ersten dem Frethume unterworfen waren, welche ein isolirtes Factum mit ihrer Denks und Urtheils-Rraft unmittels bar zu verbinden suchten. Dagegen werden wir finden, daß diejenigen am meisten geleistet haben, welche nicht ablassen alle Seiten und Modificationen einer einzigen Erfahrung, eines einzigen Versuches, nach aller Mogslichkeit durchzusorschen und durchzuarbeiten.

Da alles in ber Ratur, besonders aber die allgemeinern Rrafte und Elemente in einer ewigen Wirkung und Gegenwirkung find, fo kann man von einem jeden Pha= nomene fagen, daß es mit ungabligen andern in Ber= bindung ftebe, wie wir von einem freischwebenben leuch: tenden Puntte fagen, daß er feine Strahlen nach allen Seiten aussende. Saben wir alfo einen folchen Berfuch gefaßt, eine folche Erfahrung gemacht, fo tonnen wir nicht forgfaltig genug untersuchen, mas unmittelbar an ihn grangt? mas gunachft auf ihn folgt? Diefes ift's, worauf wir mehr zu feben haben, als auf bas mas fich auf ihn bezieht? Die Vermannichfaltigung eines jeden einzelnen Berfuches ift alfo bie eigentliche Pflicht eines Naturforschers. Er hat gerade bie umgekehrte Pflicht eines Schriftstellers ber unterhal= ten will. Dieser wird Langeweile erregen, wenn er nichte ju benten übrig lagt, jener muß raftlos arbeiten,

als wenn er seinen Nachfolgern nichts zu thun übrig lassen wollte, wenn ihn gleich die Disproportion unseres Berstandes zu der Natur der Dinge zeitig genug erinenert, daß kein Mensch Fähigkeiten genug habe in irgend einer Sache abzuschließen.

Ich habe in den zwen ersten Stücken meiner optischen Beiträge eine solche Reihe von Versuchen aufzustellen gesucht, die zunächst an einander gränzen und sich uns mittelbar berühren, ja, wenn man sie alle genau kennt und übersieht, gleichsam nur Einen Versuch ausmachen, nur Eine Erfahrung unter den mannichfaltigsten Unsichten darstellen.

Eine folche Erfahrung, die aus mehreren andern besteht, ist offenbar von einer hohern Art. Sie stellt die Formel vor, unter welcher unzählige einzelne Rechnungsexempel ausgedrückt werden. Auf solche Erfahzrungen der hohern Art loszuarbeiten halt ich für hochste Psicht des Naturforschers, und dahin weist uns das Exempel der vorzüglichsten Männer, die in diesem Fache gearbeitet haben.

Diese Bedächtlichkeit nur das Nächste an's Nächste zu reihen, oder vielmehr das Nächste aus dem Nächssten zu solgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen, und selbst da, wo wir uns keiner Rechnung besteinen, muffen wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem strengsten Geometer Rechenschaft zu geben schulz dig wären.

Denn eigentlich ist es die mathematische Methode, welche wegen ihrer Bedächtlichkeit und Reinheit gleich jeden Sprung in der Affertion offenbart, und ihre Besweise sind eigentlich nur umständliche Ausführungen, daß dasjenige, was in Verbindung vorgebracht wird, schon in seinen einfachen Theilen und in seiner ganzen Folge da gewesen, in seinem ganzen Umfange übersehen und unter allen Bedingungen richtig und unumstößlich erfunden worden. Und so sind ihre Demonstrationen immer mehr Darlegungen, Recapitulationen, als Arsgumente. Da ich diesen Unterschied hier mache, so sein erlaubt, einen Rückblick zu thun.

Man sieht den großen Unterschied zwischen einer mathematischen Demonstration, welche die ersten Elemente durch so viele Berbindungen durchführt, und zwischen dem Beweise, den ein kluger Redner aus Argumenten sühren könnte. Argumente können ganz isolitete Berzhältnisse enthalten, und dennoch durch Witz und Einbildungskraft auf Einen Punkt zusammengeführt und der Schein eines Rechts oder Unrechts, eines Pahren oder Falschen überraschend genug hervorgebracht werden. Eben so kann man, zu Gunsten einer Hypothese oder Theorie, die einzelnen Versuche gleich Argumenten zusammen stellen und einen Beweis führen der mehr oder weniger blendet.

Wem es dagegen zu thun ift, mit fich felbst und andern redlich zu Werke zu geben, ber wird auf bas

sorgfältigste die einzelnen Versuche durcharbeiten und so die Erfahrungen der höheren Art auszubilden suchen. Diese lassen sich durch kurze und faßliche Sätze aussprechen, neben einander stellen, und wie sie nach und nach ausgebildet worden, konnen sie geordnet und in ein solches Verhältniß gebracht werben, daß sie so gut als mathematische Sätze entsweder einzeln oder zusammengenommen unerschütterslich stehen.

Die Elemente biefer Erfahrungen der hoheren Art, welches viele einzelne Bersuche sind, konnen alsdann von jedem untersucht und geprüft werden, und es ist nicht schwer zu beurtheilen, ob die vielen einzelnen Theile durch einen allgemeinen Satz auszgesprochen werden konnen? benn hier findet keine Willskur statt.

Bei der andern Methode aber, wo wir irgend etwas das wir behaupten durch isolirte Berssuche gleichsam als durch Argumente beweisen wollen, wird das Urtheil ofters nur erschlichen, wenn es nicht gar in Zweisel stehen bleibt. Hat man aber eine Reihe Erfahrungen der höheren Art zusammengebracht, so übe sich alsdann der Berstand, die Einbildungskraft, der Wig an denselben wie sie nur mögen, es wird nicht schädlich, ja es wird nützlich senn. Jene erste Arbeit kann nicht sorgfältig, emsig, streng, ja pedantisch genug vorgenommen werz

den; benn sie wird für Welt und Nachwelt unternommen. Aber diese Materialien mussen in Reihen
geordnet und niedergelegt seyn, nicht auf eine hypothetische Weise zusammengestellt, nicht zu einer
systematischen Form verwendet. Es steht alsdann
einem Jeden frei, sie nach seiner Art zu verbinden
und ein Ganzes daraus zu bilden, das der menschlichen Borstellungsart überhaupt mehr oder weniger
bequem und angenehm sey. Auf diese Weise wird
unterschieden was zu unterscheiden ist, und man
kann die Sammlung von Erfahrungen viel schneller
und reiner vermehren, als wenn man die späteren
Bersuche, wie Steine die nach einem geendigten Bau
herbeigeschafft werden, unbenutzt bei Seite legen muß.

Die Meinung der vorzüglichsten Manner und ihr Beispiel läßt mich hoffen, daß ich auf dem rechten Bege sey, und ich wünsche, daß mit dieser Erkläzrung meine Freunde zufrieden seyn mögen, die mich manchmal fragen: was denn eigentlich bei meinen optischen Bemühungen meine Absicht sey? Meine Absicht ist: alle Erfahrungen in diesem Fache zu sammeln, alle Bersuche selbst anzustellen und sie durch ihre größte Mannichfaltigkeit durchzusühren, wodurch sie denn auch leicht nachzumachen und nicht aus dem Gesichtöfreise so vieler Menschen hinausgerückt sind. Sodann die Säge, in welchen sich die Erfahrungen von der höheren Gattung aussprechen lassen, auss

zustellen und abzuwarten, inwiesern sich auch diese unter ein höheres Princip rangiren. Sollte indeß die Einbildungsfraft und der Wig ungeduldig manchmal vorauseilen, so gibt die Verfahrungsart selbst die Richtung des Punktes an, wohin sie wieder zuruckzukehren haben.

ueber da 8 Sehen in fubjectiver Hinficht. Bon Purfinje. 1819.

Den lbblichen Gebrauch bedeutende Schriften gleich zum erstenmal in Gegenwart eines Schreibenden zu lesen und sogleich Auszuge mit Bemerkungen wie sie im Geiste erregt wurden flüchtig zu dictiren, unterließ ich nicht bei obgenanntem Hefte und brachte cursorisch diese Angelegenheit bis gegen das Ende.

Meinem ersten Borhaben aussührlicher hierüber zu werden, muß ich zwar entsagen, ben weitläusigen Auszug aus einer Schrift die gegenwärtig in allen Händen ist leg' ich bei Seite und führe vom Texte nur an was Beranlassung zu den nächsten Bemerkungen gab, indeß ich noch gar manche welche noch bedeutende Nacharbeiten gefordert hätten gleichfalls zurück lasse, in hoffnung daß das gegenwärtig Mitgetheilte nicht ohne Wirkung bleiben werde,

Noch ift zu bemerken: daß die Seitenzahl immer eine Stelle bes Tertes ankundige, in Klammern aber meine Bemerkungen eingeschlossen find.

S. 7. Jeber Sinn kann durch Beobachtung und Experimente sowohl in seinem Eigenleben, als in seiner eigenthumlichen Reaction gegen die Außenwelt aufgefaßt und dargestellt werden, jeder ist gewissermaßen ein Inzbividuum; daher die Specificität, das zugleich Fremde und Eigene in den Empfindungen.

[Das Anerkennen eines Neben=, Mit = und Ineinan= ber=Seyns und Wirkens verwandter lebendiger Wefen, leitet' uns bei jeder Betrachtung des Organismus und erleuchtet ben Stufenweg vom Unvollkommenen zum Vollkommenen.

Die wundersame Erfahrung, daß ein Sinn an die Stelle bes andern einruden und den entbehrten vertreten tonne, wird uns eine naturgemaße Erscheinung, und das innigste Geslecht der verschiedensten Systeme hort auf als Labyrinth den Geist zu verwirren.]

Der einzige Weg in dieser Forschung ist strenge sinnliche Abstraction und Experimente am eigenen Organismus. Beide sind wichtige Zweige der physikalischen Kunst überhaupt und fordern eine eigene Richtung der Ausmerksamkeit, eine eigene und methodische Folge von Abhartungen, Uebungen und Fertigkeiten. Es gibt Gegenstände ber Naturforschung, die nur auf diesem Wege eruirt werden konnen, von benen wir außerdem kaum eine Uhnung hatten.

[Wir wunschen dem Verfasser Glud daß er die Disposition dieses Geschäft zu unternehmen und auf den hohen Grad durchzusühren, von der Natur empfangen, und erfreuen und an der Versicherung daß diese anhaltenden und bedenklichen Versuche seinem Organ keinesewegs geschadet und daß er auch im ethischen Sinne sich auf alle Weise diesem Unternehmen gewachsen erzeigt. "Man muß tüchtig geboren senn, um ohne Kränklichsteit auf sein Inneres zurück zu gehen." Gesundes hinzeinblicken in sich selbst, ohne sich zu untergraden; nicht mit Wahn und Fabelen, sondern mit reinem Schauen in die unerforschte Tiese sich wagen, ist eine seltene Gabe, aber auch die Resultate solcher Forschung für Welt und Wissenschaft ein seltenes Glück.

Wir danken dem Verfasser für seine kühne und wich=
tige Arbeit, eben wie wir das Verdienst trefslicher Reisen=
ben anerkennen, welche jede Art von Entbehrung und Noth
übernehmen, um uns dadurch einer gleichen Mühe und
Qualzu überheben. Nicht ein jeder hat nothig diese Ver=
suche personlich zu wiederholen, wie sich der wunderliche
Wahn gerade im Physischen eingeschlichen hat, daß man
alles mit eignen Augen sehen musse, wobei man nicht be=
benkt, daß man die Gegenstände auch mit eignen Vor=
urtheilen sieht. Nichts aber ist nothiger, als daß man

Ierne eigenes Thun und Vollbringen an das anzuschließen was Andere gethan und vollbracht haben: das Productive mit dem Historischen zu verbinden.

Damit nun gerade bieses Buchlein um so mehr 3ustrauen finde, so wollen wir, ohne die Anmaßung, des Berfassers Arbeiten eigner Prufung zu unterwerfen, vielmehr das worin wir, durch identische und analoge Ersfahrungen geleitet, mit ihm völlig übereinstimmen, auf eine Beise hinzusugen, welche wir dem Zweck am vorstheilhaftesten glauben.

- S. 9. Ich habe einiges hierher Gehorige gefunden, was mir neu scheint, oder was wenigstens von mir mehr als anderswo in's Einzelne verfolgt wurde.
- S. 10. Fur jest beschrante ich mich nur auf ben Gesichtesinn.

[Indem ein Naturfreund der sich um alle Sinne bekummert, sich auf Ginen Sinn beschränkt, wird er sich
aufklärender Andeutungen in's Allgemeine nickt enthalten konnen, er wird nach mehreren Seiten hinweisen,
und das Entferntscheinende zu verknüpfen suchen. Daß
er zuerst aus dem Gesichtssinne herauswirkt und ihn für
dießmal zum Mittelpunkt der übrigen macht, ist mir um
so viel erfreulicher, weil es auch gerade derjenige Sinn
ist durch welchen ich die Außenwelt am vorzüglichsten
ergreise.]

S. 10. Die Licht=Schattenfigur des Auges. (Dier gleich bei'm Gintritt begrußen wir den Berfas-

fer auf's freundlichste, betheuernd vollkommene Uebereinsstimmung mit seinen Ansichten, Ginklang mit feiner Mesthode, Zusammentreffen mit Ziel und Zweck.

Auch wir betrachten Licht und Finfterniß als ben Grund aller Chroagenesie, sind überzeugt, daß alles was innen ift auch außen sey, und daß nur ein Zusammenstreffen beider Wesenheiten als Wahrheit gelten durfe.]

S. 11. Ich stelle mich mit geschlossenen Augen in hellen Sonnenschein, das Angesicht senkrecht gegen die Sonne. Nun fahre ich mit gestreckten etwas aus einanzber gehaltenen Fingern vor den Augen hin und her, daß sie abwechselnd beschattet und beleuchtet werden. Auf dem sonst, bei der bloßen Schließung der Augenlieder, vorhandenen gleichmäßig gelbrothen Gesichtsfelde erzsicheint nun eine schone regelmäßige Figur, die sich jedoch anfangs sehr schwer sieren und naher bestimmen läßt, bis man sich nach und nach in ihr mehr orientirt.

[Da ich bei vieljahriger Forschung über die innigste Entstehung und über das ausgebreitete Erscheinen der Farbenwelt meine Augen nicht geschont, so sind mir manche Phanomene, welche der Verfasser deutlich ent= wickelt und in Ordnung ausstellt, jedoch nur zufällig und wankend vorgekommen. Auch gegenwärtig, da ich diesem edlen Sinn nichts Außerordentliches mehr zumuthen darf, sinde ich mich keineswegs berufen dergleichen Verssuche abermals vorzunehmen und durch eigne Erfahrunsen zu bestätigen, soudern beruhige mich gern bei seinem

glaubwürdigen zusammenhängenden Vortrag. Da jedoch wie er selbst versichert und ich auch überzeugt bin, diese Phänomene als allgemeine Bedingung des Sehens zu betrachten sind, so wird es an Personen nicht fehlen die dergleichen entweder schon gewahr geworden, oder in der Folge sie zufällig, vielleicht auch vorsätzlich, gewahr werdend, diese so schon sich ausbildende Lehre immer mehr sicher stellen.

Und so können wir denn auch vorläusig gedenken, daß der rühmlich bekannte Hofkupferstecher Herr Schwerdz geburth, gleichfalls ein empfängliches Auge hat, derz gleichen Erscheinungen leicht und dfters gewahr zu werz den. Sie sehten ihn sonst in Furcht als ob das einem Jeden und ihm besonders hochst werthe Organ dadurch gefährdet sep. Nun aber nahm er Theil an den beruhiz genden Purkinje'schen Erfahrungen, er zeichnete die Phäsnomene wie sie ihm gewöhnlich vorschweben. Ich habe das Blatt zu gelegentlicher Vergleichung der Purkinje'z schen Tafel beigesellt.]

S. 37. Nun sen mir erlaubt die Analogie der dars gestellten Phanomene mit anderen Naturerscheinungen aufzuzeigen. So lange eine Beobachtung im Reiche der Naturkunde isolirt steht, so lange sie nicht in mehrfache Beziehungen zu andern mehr oder weniger wichtigen Erzfahrungen und Anwendungen gekommen ist und durch Einwirken in das übrige System eine Art Charakter und Rang erworben hat, ist sie immer in Gefahr längere Zeit

ganz unbeachtet zu bleiben, oder wenn sie sich anfangs durch eine neue Erscheinungsweise aufgedrungen hat, wieder in Bergessenheit zu gerathen. Nur wenn im unsunterbrochenen Entwickelungsgange des Wissens die ihr nächst verwandten Gegenstände mehrfach auf sie deusten, und sie endlich in die ihr gebührende Stelle aufnehmen, erst dann wird sie in dem ihr zukommenden Lichte der Wissenschaft stehen, um nie wieder in die Finstersniß der Verborgenheit zurückzukehren.

[Wir fagen bem Verfasser aufrichtigsten Dank, daß er diese koftlichen Worte so frei und treulich ausspricht; ohne Vefolgung des Sinnes berselben bluht kein Seil in unserer Wissenschaft.

Zwei Behandlungkarten bagegen sind zu hinderniß und Berspätung die traurigsten Werkzeuge: entweder man nahert und verknüpft himmelweit; entfernte Dinge, in dusterer Phantasie und wißiger Mystif; oder man vereinzelt das Zusammengehörige, durch zersplitternden Unverstand, bemuht sich nahverwandte Erscheinungen zu sondern, jeder ein eigen Gesetz unterzulegen, woraus sie zu erklären seyn soll.

Fern bleibe von uns diefes falfche Beginnen, hals ten wir aber um desto mehr zusammen weil wir es andern keineswegs untersagen konnen.]

S. 38. Die beschriebenen Figuren im Innern bes Auges weden in mir unwiderstehlich bie Erinnerung an die Chladnischen Rlangfiguren, und zwar porzug-

lich an ihre primare Form. Ich unterscheibe namlich bei diesen, eben so wie ich oben die verschiedenen Ordnungen der Würfelfelder als primare, die aus ihrer wechselseitigen Beschränkung entstehenden Linien als sezundäre Formen unterschied, auch bei den Chladnischen Figuren primare und secundäre Gestaltungen. Die erzsteren werden durch die bewegten Stellen des tonenden Korpers, die andern durch die ruhenden constituirt. Mit letzteren hat sich vorzüglich Chladni beschäftigt.

[Wenn wir vorher im Allgemeinen mit dem Verfasser vollkommen übereinstimmten, so freuen wir uns gar sehr, in besonderer Anwendung gleichfalls mit ihm zussammen zu treffen.

Im britten Hefte unserer Mittheilungen zur Naturs lehre Seite 167 konnten wir, bei Behandlung ber entopstischen Erscheinungen, und nicht enthalten, sie den Chladnischen Tonfiguren zu vergleichen. Da wir nun die große Aehnlichkeit beider ausgesprochen, so geben wir gern zu: daß im Auge ein Analogon vorgehe, und wir drücken und darüber folgendermaßen aus: alles was den Raum füllt, nimmt, insofern es solidescirt, sogleich eine Gestalt an; diese regelt sich mehr oder weniger und hat gegen die Umgebung gleiche Bezüge mit andern gleichgestalteten Wesen. Wenn nun die Shladnischen Figuren nach eingewirkter Bewegung erst schweben, beben, oscilliren, und dann sich beruhigen, so zeigt der entoptische Cubus gleiche Empfindlichkeit gegen

gegen die Wirkung des Lichte und die atmospharische Begenwirkung.

Wagen wir noch einen Schritt und sprechen: das entoptische Glas, welches wir ja auch als Linse darstellen konnen, vergleicht sich dem Auge; es ist ein fein-getrübe tes Wesen, sensibel für directen und obliquen Widerschein, und zugleich für die zartesten Uebergänge empfindlich. Die Acht-Figur im Auge deutet auf das Aehnliche; sie zeigt ein organisches Kreuz, welches hervorzubringen Hell und Dunkel abwechseln mussen. Noch nähere Verhältnisse werden sich entdecken.

S. 43. Ueberall wo entgegengesetze, continuirlich wirkende Rrafte einander beschranken, entsteht im Bechselsiege der einen über die andere Periodismus in der Zeit, Oscillation im Raume; jener als Borherrschen der einen Rraft über die andere in verschiedenen Momenten, diese wegen Ueberwiegen der einen und Zurücktreten der andern an verschiedenen Orten, so daß auch bei einer scheinbaren außeren Ruhe dennoch die innigste Bewegung in und zwischen den Begränzungspunkten stattsinden kann.

S. 92. Die Blendungsbilder.

Es ift ein unabweisbarer Glaube des Naturforschers, daß einer jeden Modification des Subjectiven innerhalb der Sinnensphäre jedesmal eine im Objectiven entspreche. Gewiß find die Sinne die feinsten und erregbarsten Mesefer und Reagenten der ihnen gehörigen Qualitäten und Berhältnisse der Materie [hott!], und wir muffen inner=

halb des individuellen Kreises des Organismus eben so die Gesetze der materiellen Welt erforschen, wie der Physifer außerlich durch mannichfaltigen Apparat.

Konnte das Subjective alle Materie so innig oder noch inniger durchdringen, wie es die Nervenmasse durchsdrungen halt, so wurden wahrscheinlich unzählbare neue hochst zarte Modisicationen derselben zur Erscheinung kommen, von denen man es jest kaum wagen mochte eine Uhnung zu fassen.

S. 103. Das Blendungsgebild verhalt fich gegen das außere Licht wie ein trubes Mittel, was aber in geshöriger Finsterniß selbst leuchtend ift.

[Hier wo die Blendungsbilder zur Sprache kommen, ist wohl billig bessen zu gedenken, was ich hierüber in meinem Entwurf der Farbenlehre und zwar in desen erster Abtheilung, durchaus, besonders aber J. 23 u. s. f. von gesunden Augen, J. 121 u. s. w. aber von krankhaften umständlich angezeigt habe.]

S. 145. Einheit beiber Gesichtofelber. Doppel-

[Aus eigner Erfahrung kann ich folgendes anführen und vorschlagen. Man nehme irgend ein Rohr vor das eine Auge und schaue damit, indem man das andere offen behålt, gegen einen Stern, so wird man ihn nur einfach erblicken. Nun wende man das Rohr von dem Stern ab, so wird berselbe dem freien Auge gleichfalls einfach erscheinen. Nun führe man das Rohr sachte gegen den

Stern zu, und es wird derfelbe auch am Rande des Gessichtsfeldes abermals und also doppelt erscheinen. Wenn man diese Operation vorsichtig macht, so kann man das doppelte Bild ziemlich weit von einander bringen und in das Gesichtsfeld des Rohres auffassen, wobei man in dem Wahne steht, man sehe sie beide wirklich durch das Rohr. Es dauert aber nicht lange, so ziehen sie gegen einander und becken sich. Schließt man zur Zeit wo man den Stern doppelt durch's Rohr zu sehen glaubt das äußere Auge, so verschwindet ganz natürlich die Doppelerscheis nung und nur der eine Stern ist sichtbar.

Da ich von Jugend auf meine Augen sehr leicht in den Zustand des Schielens versetzen kann, so ergötzte ich mich manchmal an folgendem Phånomen. Ich stellte eine Rerze vor mich hin und die Augen in's Schielen gewenzdet, sah ich zwen, welche ich so lange mir beliebte aus einander halten konnte. Nun aber nahm ich zwen Rerzen und sah daher, sie anschielend, vier. Diese konnte ich jedoch nicht aus einander halten, denn die zwen mittelern bewegten sich gegen einander und deckten sich gar bald, so daß ich nunmehr dren sah, deren Beschauung ich nach Belieben verlängern konnte.

S. 149. Ich benke mir die Möglichkeit biefer Ersicheinung auf folgende Beise. Jedes Auge kann, so lange das Bewußtsenn ganz in deffen besondere Begranztsheit versunken ift, als ein eigenes Individuum genommen werden, welches, in Beziehung auf die Außenwelt,

sein Bornen, Oben und Unten, sein Links und Rechts hat. Dasselbe gilt von dem Taftsinne. Alle diese Besgriffe aber sind relativ und gelten nur in Rucksicht des Subjects und seines raumlichen Berhaltnisses zum Objecte.

[Das raumliche Verhaltniß des Subjects zum Objecte ist durchaus von der größten Bedeutung. Hierher gehört das Phanomen, daß eine Erbse zwischen kreuzweis gelegten Fingern einer Hand doppelt empfunden wird, und fällt diese Erscheinung mit dem Schielen volzlig zusammen. Nun hat jeder Finger sein Rechts und Links, sein Hüben und Drüben, welches zugleich der ganzen Hand angehört. Wenn also der eine Finger die Rugel an der linken Seite fühlt, der andere aber an der rechten Seite, so ist es keine Täuschung, sondern es deutet ganz eigentlich consequente Bildung des Subjects zum Object an, ohne welche das erstere letzteres keineswegs sassen, noch mit ihm in Verbindung treten konnte.

Eine unnaturliche Richtung gegen die Außenwelt ans derer Art ist auch hier, da besonders vom subjectiven Sehen die Rede ist, zu bemerken. Wenn man auf einer Hohe stehend bei klarem himmel einen weiten Gesichtssteis übersieht, so blicke man alsdann niedergebuckt durch die Füße, oder lehne sich über irgend eine Erderhöhung hinterwärts und schaue so, in beiden Fällen gleichsam auf dem Kopf stehend, nach der Gegend, so wird man sie in der allerhöchsten Farbenpracht erblicken, wie nur auf dem

fconften Bilde des geubtesten trefflichsten Mahlers, ubris gens nicht etwa umgekehrt, sondern vollig wie beim aufsrechten Stande, nur glaub' ich mich zu erinnern etwas in die Breite gezogen.]

- S. 166. Das Nachbild. Imagination, Gedacht= niß bes Gefichtsinnes.
- S. 167. Das Nachbild ist genau von dem Blensbungsbilde zu unterscheiden. Das Nachbild wird nur durch freie Thatigkeit langere Zeit festgehalten, und versschwindet sobald der Wille nachläßt, kann aber von demsselben wieder hervorgerufen werden; das Blendungsbild schwebt unwillkurlich dem Sinne vor, verschwindet und erscheint wieder aus objectiven Gründen.
- S. 168. Befonders lebhaft ist das Nachbild bei erz hibhter Seelenthätigkeit, das Blendungsbild hingegen pflegt bei nerodser Stimmung in asthenischem Zustande länger nachzuhalten, und verschwindet desto schneller, je energischer das Organ vom Leben durchströmt wird.
- S. 169. Ich glaube daß man durch Uebung, indem man, nach ergreifender Anschauung des Gegenstandes, das Nachbild immer langer und inniger festhielte, dasselbe wohl der ben Sinn befangenden Realitat des Urbildes nahe bringen konnte, welche Uebung als Borbildung des Gedächtnisses und der Einbildungskraft nicht unwichtig sein durfte.
- S. 170. Bunachst diesem ließe sich behaupten, bag Gebachtniß und Ginbilbungefraft in ben Sinnesorganen

felbst thatig sind, und daß jeder Sinn fein ihm eigen= thumlich zukommendes Gedachtniß und Einbildungskraft besitze, die, als einzelne begranzte Krafte, der allgemei= nen Seelenkraft unterworfen sind.

[Bon ber Productivitat folder innern vor die Augen gerufenen Bilder bliebe mir manches zu erzählen. hatte die Gabe, wenn ich die Augen schloß und mit nies bergesenktem Saupte mir in ber Mitte bes Sehorgans eine Blume bachte, fo verharrte fie nicht-einen Augenblick in ihrer erften Geftalt, fondern fie legte fich aus ein= ander und aus ihrem Innern entfalteten fich wieder neue Blumen aus farbigen, auch wohl grunen Blattern; es waren feine naturlichen Blumen, fondern phantaftische, iedoch regelmäßig wie die Rosetten der Bildhauer. mar unmöglich die hervorquellende Schopfung zu firiren. bingegen dauerte fie fo lange als mir beliebte, ermattete nicht und verstarfte fich nicht. Daffelbe konnt' ich berporbringen, wenn ich mir den Zierrath einer bunt gemablten Scheibe bachte, welcher benn ebenfalls aus ber Mittegegen bie Peripherie fich immerfort veranderte, vollig wie die in unsern Tagen erft erfundenen Raleidoffope. Sch erinnere mich nicht, in wiefern bei diefer regelmäßis gen Bewegung eine Bahl zu bemerken gemefen, vermuth: lich aber bezog fie fich auf ben Acht Strahl, benn nicht weniger Blatter hatten die oben gemeldeten Blumen. Mit andern Gegenstanden fiel mir nicht ein ben Berfuch zu machen; warum aber biefe bereitwillig von

felbst hervortraten, mochte darin liegen, daß die vieljahrige Betrachtung der Pflanzenmetamorphose, so wie
nachheriges Studium der gemahlten Scheiben, mich mit
diesen Gegenständen ganz durchdrungen hatte; und hier
tritt hervor was herr Purkinje so bedeutend anregt. hier
ist die Erscheinung des Nachbildes, Gedächtniß, productive Einbildungskraft, Begriff und Idee alles auf Einmal
im Spiel und manifestirt sich in der eignen Lebendigkeit
des Organs mit vollkommener Freiheit ohne Vorsatz und
Leitung.

Hier barf nun unmittelbar die hohere Betrachtung aller bilbenden Kunst eintreten; man sieht deutlicher ein, was es heißen wolle, daß Dichter und alle eigentlichen Künstler geboren seyn muffen. Es muß namlich ihre innere productive Kraft jene Nachbilder, die im Organ, in der Erinnerung, in der Einbildungstraft zurückgebliebenen Idole freiwillig ohne Vorsatz und Wollen lebendig hervorthun, sie muffen sich entfalten, wachsen, sich ausebehnen und zusammenziehn, um aus flüchtigen Schemen wahrhaft gegenständliche Wesen zu werden.

"Wie besonders die Alten mit diesen Idolen begabt gewesen seyn muffen, last sich aus Demokrit's Lehre von den Idolen schließen. Er kann nur aus der eigenen lebendigen Erfahrung seiner Phantasie darauf gekommen seyn."

Je großer bas Talent, je entschiedener bildet fich gleich anfange bas zu producirende Bild. Man fehe Zeich=

nungen von Raphael und Michel Angelo, wo auf ber Stelle ein ftrenger Umriß bas was bargeftellt werben foll vom Grunde losibst und forperlich einfaßt. Dagegen werden spatere obgleich treffliche Runftler auf einer Art von Taften ertappt; es ift bfters ale wenn fie erft burch leichte, aber gleichgultige Buge auf's Papier ein Glement erschaffen wollen, woraus nachher Ropf und haar, Ge= stalt und Gewand und was sonst noch wie aus bem En bas Suhnchen fich bilden folle. Bon noch fpatern Runft= lern finden fich wunderbare Beispiele. Ich befige eine verdienstvolle Federzeichnung, wo, bei Anbetung ber Bir= ten, Mutter und Rind, Joseph und bie Schafer, ja Diche und Gfel, doppelt und drenfach durch einander fpie-Ien. Doch muß man geftehen, bag ein geiftreicher Runft= ler mit Geschmack bei biefer Gelegenheit verfahren, und ben vorschwebenden Traum so gut als moglich zu firiren gesucht. Und so wird fich immer bie Entschiedenheit bes eingebornen Talents gegen bie Belleitat eines Dilettanten beweisen, und man fieht baher wie hochst Recht jene Runftlehrer haben, welche bas Stiggiren verwerfen und ben icharfen Rederumriß einer weichlichen Rreibezeichnung porziehen. Alles kommt barauf an, bas Eigenleben bes Muges und der correspondirenden Finger gu ber entschiebenften verbundeten Wirksamkeit herangufteigern.]

### Ernft Stiebenroth

# p f n d o l o g i

Bur Erklarung ber Seelenerscheinungen.

Erfter Theil.

Berlin 1824.

Won jeher zählte ich unter die glücklichen Ereignisse meines Lebens, wenn ein bedeutendes Werk gerade zu der Zeit mir in die Hand kam, wo es mit meinem gegenwärtigen Bestreben übereinstimmte, mich in meinem Thun bestärkte und also auch förderte. Oft sanden sich dergleichen aus höherem Alterthume; gleichzeitige jedoch waren die wirksamsten, denn das Allernächste bleibt doch immer das Lebendigste.

Nun begegnet mir bieser angenehme Fall mit obges nanntem Buche. Es langt bei mir, burch die Geneigts heit des Verfassers, zeitig an und trifft mich gerade in dem Augenblick da ich die Bemerkungen über Purkinje, die schon mehrere Jahre bei mir gelegen, endlich zum Druck absende. Die Philosophen vom Sach werden bas Werk beurtheilen und wurdigen, ich zeige nur kurzlich an wie es mir bamit ergangen.

Wenn man sich einen Zweig benkt ber einem sanft hinabgleitenden Bache überlassen seinen Weg so gendthigt als willig verfolgt, vielleicht von einem Stein augen-blicklich aufgehalten, vielleicht in irgend einer Krummung einige Zeit verweilend, sodann aber von der lebendigen Welle fortgetragen immer wieder unaufhaltsam im Zuge bleibt, so vergegemvärtigt man sich die Art und Weise, wie die folgerechte und folgenreiche Schrift auf mich gewirkt.

Der Berfaffer wird am beften einsehen mas ich eigentlich bamit fagen wollte; benn schon fruber habe ich an mancher Stelle ben Unmuth geaußert, ben mir in jungeren Jahren Die Lehre von den untern und obern Seelenfraften erregte. In dem menschlichen Geifte fo wie im Universum ift nichts oben noch un= ten, alles fordert gleiche Rechte an einen gemeinsamen Mittelpunkt, ber fein geheimes Dafenn eben burch bas harmonische Berhaltniß aller Theile zu ihm ma-Alle Streitigkeiten ber Meltern und Reuern nifestirt. bis gur neuften Beit entspringen aus ber Trennung beffen was Gott in feiner Natur vereint hervorge= bracht. Recht gut wiffen wir, daß in einzelnen menfch= lichen Raturen gewohnlich ein Uebergewicht irgend ei= nes Bermogens, einer Sabigfeit fich hervorthut und

baß baraus Ginfeitigkeiten ber Borftellungbart nothwendig entspringen, indem der Menfch bie Belt nur burch fich fennt und alfo, nais anmaglich, bie Welt, burch ihn und um feinetwillen aufgebaut glaubt. Daher fommt benn, bag er feine Sauptfahigfeiten an die Spige des Gangen fett und mas an ihm bas Mindere fich findet, gang und gar ablaugnen und aus feiner eigenen Dotalitat hinausstoßen mochte. nicht überzeugt ift, bag er alle Manifestationen bes menfchlichen Wefene, Sinnlich feit und Bernunft, Einbildungefraft und Berftand, ju einer ent= Schiedenen Ginheit ausbilden muffe, welche von biefen Gigenschaften auch bei ihm die vorwaltende fen, Der wird fich in einer unerfreulichen Befchrantung immers fort abqualen und niemals begreifen, warum er fo viele hartnackige Gegner hat, und warum er fich felbst fogar manchmal als augenblidlicher Gegner aufstoft.

So wird ein Mann, zu den sogenannten exacten Wissenschaften geboren und gebildet, auf der Shhe seiner Verstandesvernunft nicht leicht begreisen, daß es auch eine exacte sinnliche Phantasie geben konne, ohne welche doch eigentlich keine Kunst denkbar ist. Anch um denselben Punkt streiten sich die Schuler einer Gefühls = nud Vernunft = Religion; wenn die letzteren nicht eingestehen wollen, daß die Religion vom Gefühl anfange, so wollen die ersten nicht zugeben, daß sie sich zur Vernünftigkeit ausbilden musse.

Dieß und bergleichen ward bei mir durch obgemelbetes Werk erregt. Jeder der es liest wird auf seine Beise Bortheil davon haben und ich kann erwarten, daß bei naherer Betrachtung es noch oft mir als Text zu mancher glucklichen Note Gelegenheit geben werde.

Hier eine Stelle (S. 140) wo sich das Gebiet des Denkens unmittelbar an das Feld des Dichtens und Bildens anschließt, wohin wir oben einige Blicke gewagt haben:

"Es geht aus bem Bisherigen hervor, bag bas Denken Reproduction voraussett. Die Reproduction richtet fich nach ber jedesmaligen Bestimmtheit ber Borftellung. Auf der einen Seite wird baher fur ein tuch= tiges Denken eine hinreichend scharfe Bestimmtheit ber gegenwartigen Borftellung vorausgefest, auf ber anbern Reichthum und angemeffene Verbindung des zu Reprobucirenden. Diese Berbindung bes zu Reproduciren= ben, wie fie fur bas Denken taugt, wird felbit großentheils erft im Denten gestiftet, wiefern aus mehrerem bas Entsprechende eine besondere Berbindung burch bas nabere Berhaltniß feines Inhalts eingeht. Das tuch= tige Denken in jeder Beise mird baber gang abhangen von der Zwedmaßigfeit ber Reproduction, beren man fabig ift. Wer in biefer Sinficht nichts Rechtes por= rathig hat, ber wird nichts Rechtes leiften.

Reproductionen durftig sind, der wird Geistesarmuth zeigen; wessen Reproductionen einseitig sind, der wird einseitig benken, wessen Reproductionen ungeordnet und verworren sind, der wird den hellen Kopf vermissen lassen, und so im Uebrigen. Das Denken also macht sich nicht etwa aus Nichts, sondern es setzt eine hinzeichende Borbildung, Borverbindung und da wo es Denken im engern Sinn ist, eine der Sache entsprechende Verbindung und Ordnung der Vorstellungen voraus, wobei sich die erforderliche Vollständigkeit von selbst versteht."

## 3 wischenrede.

Machstehende Aufsätze sind eben so wenig als die vorzhergehenden für Theile eines ganzen schriftstellerischen Werkes anzusehen. Nach abwechselnden Ansichten, unzter dem Einstusse entgegengesetzer Gemüthöstimmungen verfaßt, zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben, konnzten sie nimmermehr zur Einheit gedeihen. Die Jahrzahl läßt sich nicht hinzusügen, theils weil sie nicht immer bemerkt war, theils weil ich, gegen meine eigenen Papiere mich als Redacteur verhaltend, das Ueberzstüsse und manches Unbehagliche daraus verbannen durste. Dessen ungeachtet ist einiges geblieben wofür ich nicht einstehe: Widersprüche und Wiederholungen ließen sich nicht vermeiben, wenn das damit unzertrennsbar Verknüpfte nicht gänzlich zerstört werden sollte.

Und so konnen diese hefte benn doch, als Theile eines menschlichen Lebens, für Zeugnisse gelten, burch wie vielerlei Zustände derjenige sich durchzuarbeiten hat, der sich, mehr als es zum praktischen Wandel noth-

wendig ware, vielseitig auszubilden gedrängt ift, bem Bahlspruch fich ergebend:

Willft Du in's Unendliche fcreiten, Geb' im Endlichen nach allen Seiten.

Dder wie es sonft heißt:

Natura infinita est, sed qui symbola animadverterit omnia intelliget licet non omnino.

### Einwirfung

ber

### neuern Philosophie.

Für Philosophie im eigentlichen Sinne hatte ich kein Organ, nur die fortdauernde Gegenwirkung, womit ich der eindringenden Welt zu widerstehen und sie mir anzueignen gendthigt war, mußte mich auf eine Methode führen, durch die ich die Meinungen der Philosophen, eben auch als wären es Gegenstände, zu fassen und mich daran auszubilden suchte. Bruckers Geschichte der Philosophie liebte ich in meiner Jugend fleißig zu lesen, es ging mir aber dabei wie einem der sein ganzes Leben den Sternhimmel über seinem haupte drehen sieht, manches auffallende Sternbild unterscheidet, ohne etwas von der Astronomie zu verstehen, den gros ßen Bären kennt, nicht aber den Polarstern.

Ueber Runft und ihre theoretischen Forderungen hatte ich mit Morig, in Rom, viel verhandelt; eine kleine Druckschrift zeugt noch heute von unserer damaligen fruchtbaren Dunkelheit. Fernerhin bei Darstellung des Ber-

Berfuche ber Pflanzen = Metamorphofe mußte fich eine naturgemaße Methode entwickeln; benn als bie Begetation mir Schritt fur Schritt ihr Verfahren vorbilbete, konnte ich nicht irren, fondern mußte, indem ich fie gemahren ließ, die Wege und Mittel anerkennen wie fie ben eingehülltesten Zustand zur Vollendung nach und nach zu befordern weiß. Bei physischen Untersuchungen brangte fich mir die Ueberzeugung auf, daß, bei aller Betrachtung ber Gegenstande, die hochfte Pflicht fen, jede Bedingung unter welcher ein Phanomen erscheint genau aufzusuchen und nach möglichster Bollstandigkeit . ber Phanomene zu trachten; weil fie doch zuletzt fich an einanderzureihen, oder vielmehr übereinanderzugreifen genothigt werden, und vor bem Unschauen bes Forschers auch eine Urt Organisation bilben, ihr inneres Gefammtleben manifestiren muffen. Indeg war diefer Buftand immerfort nur bammernd, nirgende fand ich Aufklarung nach meinem Sinne: benn am Ende fann boch nur ein jeder in feinem eignen Sinne aufgeklart werden.

Kants Kritik der reinen Vernunft war schon langst erschienen, sie lag aber vollig außerhalb meines Kreises. Ich wohnte jedoch manchem Gesprach darüber bei, und mit einiger Ausmerksamkeit konnte ich bemerken, daß die alte Hauptfrage sich erneure, wie viel unser Selbst und wie viel die Außenwelt zu unserm geistigen Dasen beitrage. Ich hatte beide niemals gessondert, und wenn ich nach meiner Weise über Gegens

stånde philosophirte, so that ich es mit unbewußter Naivetat und glaubte wirklich ich fabe meine Meinungen vor Augen. Sobald aber jener Streit gur Sprache fam, mochte ich mich gern auf Diejenige Seite ftellen welche dem Menschen am meisten Ehre macht, und gab allen Freunden vollfommen Beifall, Die mit Rant be= haupteten: wenn gleich alle unsere Erkenntniß mit ber Erfahrung angehe, so entsoringe fie barum boch nicht eben alle aus ber Erfahrung. Die Erfenntniffe a priori ließ ich mir auch gefallen, so wie die sonthetischen Urtheile a priori: benn hatte ich boch in meinem gangen Leben, bichtend und beobachtend, synthetisch, und bann wieder analytisch verfahren, bie Syftole und Diaftole bes menschlichen Geistes war mir, wie ein zwentes Athemholen, niemals getrennt, immer pulfirend. Kur alles diefes jedoch hatte ich keine Worte, noch weniger Phrasen, nun aber schien zum erstenmal eine Theorie mich anzulächeln. Der Gingang war es ber mir gefiel, in's Laborinth felbit fonnt' ich mich nicht magen: balb hinderte mich die Dichtungsgabe, bald ber Menschenverstand, und ich fühlte mich nirgend gebeffert.

Unglücklicher Weise war herder zwar ein Schüler, boch ein Gegner Kants, und nun befand ich mich noch schlimmer: mit herdern konnt' ich nicht übereinstimmen, Kanten aber auch nicht folgen. Indessen fuhr ich fort der Bildung und Umbildung organischer Naturen ernstelich nachzuforschen, wobei mir die Methode womit ich

die Pflanzen behandelt, zuverlässig als Wegweiser biente. Mir entging nicht, die Natur beobachte stets aualytissiches Versahren, eine Entwicklung aus einem lebendigen, geheimnisvollen Ganzen, und dann schienzsie wieder synthetisch zu handeln, indem ja völlig frembscheinende Verhältnisse einander angenähert und sie zusammen in Eins verknüpfte wurden. Aber und abermals kehrte ich daher zu der Kantischen Lehre zurück; einzelne Capitel glaubt ich vor andern zu verstehen und gewann gar manches zu meinem Hausgebrauch.

Nun aber kam die Kritik der Urtheilskraft mir zu handen und dieser bin ich eine hochst frohe Lesbensepoche schuldig. hier sah ich meine disparatesten Beschäftigungen neben einander gestellt, Kunst = und Natur-Erzeugnisse eins behandelt wie das andere, afthez tische und teleologische Urtheilskraft erleuchteten sich wechselsweise.

Wenn auch meiner Vorstellungsart nicht eben immer dem Verfasser sich zu fügen möglich werden konnte, wenn ich hie und da etwas zu vermissen schien, so waren doch die großen Hauptgedanken des Werks meinem bis- herigen Schaffen, Thun und Denken ganz analog; das innere Leben der Kunst so wie der Natur, ihr beidersseitiges Wirken von innen heraus, war im Buche deutslich ausgesprochen. Die Erzeugnisse dieser zwey wende lichen Welten sollten um ihrer selbst willen da seyn, und

was neben einander stand wohl für einander, aber nicht absichtlich wegen einander.

Meine Abneigung gegen die Endursachen war nun geregelt und gerechtfertigt ; ich fonnte beutlich 3wed und Wirkung unterscheiben, ich begriff auch warum ber Menschenverstand beides oft verwechselt. Mich freute, daß Dichtfunft und vergleichende Naturkunde fo nah mit einander verwandt fenen, indem beide fich berfelben Urtheilefraft unterwerfen. Leidenschaftlich angeregt ging ich auf meinen Wegen nur befto rascher fort; weil ich felbst nicht wußte wohin fie fuhrten und fur bas mas und wie ich mir's zugeeignet hatte bei ben Rantianern wenig Unklang fand. Denn ich fprach nur aus was in mir aufgeregt war, nicht aber was ich gelesen hatte. Auf mich felbst gurudgewiesen studirte ich bas Buch immer hin und wieder. Doch erfreuen mich in bem alten Exemplar die Stellen die ich damals anstrich, fo wie bergleichen in ber Rritik ber Bernunft, in welche tiefer einzudringen mir auch zu gelingen schien: benn beide Werke, aus Ginem Geift entsprungen, deuten im= mer eins auf's andere. Richt eben jo gelang es mir mich den Rantischen anzunahern: fie horten mich wohl, konnten mir aber nichts erwidern, noch irgend forderlich fenn. Mehr als Ginmal begegnete es mir, bag einer ober ber andere mit lachelnder Berwunderung zugeftand : es fen freilich ein Analogon Rantischer Borftellungsart, aber ein feltfames.

Wie wunderlich es denn auch bamit gewesen fen, trat erft hervor, als mein Berhaltniß zu Schillern fich belebte. Unfere Gefprache maren burchaus productiv oder theoretisch, gewohnlich beides zugleich: er predigte bas Evangelium der Freiheit, ich wollte die Rechte ber Natur nicht verfurzt wiffen. Mus freundschaftlicher Reigung gegen mich, vielleicht mehr als aus eigner Ueberzeugung, behandelte er in den afthetischen Briefen die gute Mutter nicht mit jenen harten Ausbrucken. Die mir den Auffat über Anmuth und Burde fo verhaßt gemacht hatten. Weil ich aber, von meiner Seite hartnadig und eigenfinnig, die Vorzuge ber griechischen Dichtungeart, ber barauf gegrundeten und von bort herkommlichen Poefie nicht allein hervorhob, sondern fogar ausschließlich biefe Beife fur bie einzig rechte und mun= schenswerthe gelten ließ: fo ward er gu scharferem Nachdenken genothigt, und eben biefem Conflict verdanfen wir die Auffage aber naive und fentimentale Poefie. Beide Dichtungsweisen follten fich bequemen einander gegenüberftehend fich wechselsweise gleichen Rang zu vergonnen.

Er legte hierdurch den ersten Grund zur ganzen neuen Aesthetik; denn hellenisch und romantisch und was sonst noch für Synonymen mochten aufgefunden werden, lassen sich alle dorthin zurücksühren wo vom Uebergewicht reeller oder ideeller Behandlung zuerst die Rede war.

Und so gewöhnt' ich mich nach und nach an eine Sprache die mir völlig fremd gewesen, und in die ich mich um desto leichter finden konnte, als ich durch die höhere Vorstellung von Kunst und Wissenschaft, welche sie begünstigte, mir selbst vornehmer und reicher dunken mochte, da wir andern vorher uns von den PopularsPhilosophen und von einer andern Art Philosophen, der ich keinen Namen zu geben weiß, gar unwürdig mußten behandeln lassen.

Beitere Fortschritte verdant ich besonders Niets hammern, der mit freundlichster Beharrlichteit mir die Sauptrathsel zu entsiegeln, die einzelnen Begriffe und Ausbrücke zu entwickeln und zu erklaren trachtete. Bas ich gleichzeitig und späterhin Fichten, Schellingen, Segeln, den Gebrüdern von hums boldt und Schlegel schuldig geworden, mochte kunftig dankbar zu entwickeln seyn, wenn mir gegonnt wäre jene für mich so bedeutende Epoche, das letzte Zehent des vergangenen Jahrhunderts, von meinem Standpunkte aus, wo nicht darzustellen, doch anzudeuten, zu entwerfen.

## Anschauende Urtheilskraft.

Als ich die Kantische Lehre wo nicht zu durchdringen boch möglichst zu nuten suchte, wollte mir manchmal dunken, der koftliche Mann verfahre schalkhaft ironisch, indem er bald bas Erfenntnigvermogen aufe engfte ein= auschranten bemuht ichien, bald über die Grangen, Die er felbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink binausbeutete. Er mochte freilich bemerkt haben wie anmaffend und naseweis ber Mensch verfahrt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgeruftet, fogleich unbefonnen abspricht und voreilig etwas festzuseten, eine Grille die ihm durche Gehirn lauft ben Gegenstanden aufaubeften trachtet. Deffwegen beschrankt unser Meifter feinen Denkenden auf eine reflectirende discurfive Urtbeiletraft, unterfagt ihm eine bestimmende gang und gar. Sodann aber, nachbem er uns genugfam in die Enge getrieben, ja gur Bergweiflung gebracht, ent= foließt er fich zu den liberalften Meußerungen und überlagt une, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen die er einigermaßen zugesteht. In biefem Sinne war mir folgende Stelle hochft bedeutend:

"Bir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unfrige discursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Theilen. — Hierbei ist gar nicht nothig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sep, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres discursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus), und der Zusälligkeit einer solchen Beschaffenheit, auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte."

Zwar scheint der Versasser hier auf einen gottlichen Berstand zu deuten, allein wenn wir ja im Sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit, und in eine obere Region erheben und an das erste Besen annähern sollen: so dürft' es wohl im Intellectuellen derselbe Fall seyn, daß wir und, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur, zur geistigen Theilnahme an ihren Productionen würdig machten. Hatte ich doch erst undewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildsliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern das Abensteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, muthig zu bestehen.

## Bedenken und Ergebung.

Wir können bei Betrachtung des Weltgebäudes, in seiner weitesten Ausdehnung, in seiner letzten Theilbarkeit, uns der Borstellung nicht erwehren daß dem Ganzen eine Idee zum Grunde liege, wornach Gott in der Natur, die Natur in Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit schaffen und wirken möge. Anschauung, Betrachtung, Nachdenken führen uns näher an jene Geheinnisse. Wir erdreisten uns und wagen auch Ideen; wir bescheiden uns und bilden Begriffe, die analog jenen Uranfängen seyn möchten.

Hier treffen wir nun auf die eigene Schwierigkeit, die nicht immer klar in's Bewußtseyn tritt, daß zwisichen Idee und Erfahrung eine gewisse Aluft befestigt scheint, die zu überschreiten unsere ganze Kraft sich vergeblich bemuht. Deffen ungeachtet bleibt unser ewiges Bestreben diesen hiatus mit Vernunft, Verstand, Einbildungskraft, Glauben, Gefühl, Wahn und, wenn wir sonst nichts vermögen, mit Albernheit zu überwinden.

Endlich finden wir, bei redlich fortgesetzten Bemushungen, daß der Philosoph wohl mochte Recht haben welcher behauptet, daß feine Ibee der Erfahrung volllig congruire, aber mohl zugibt, bag Ibee und Er= fahrung analog fenn konnen, ja muffen.

Die Schwierigkeit Idee und Erfahrung mit einanber zu verbinden erscheint sehr hinderlich bei aller Natursorschung: die Idee ist unabhängig von Raum und Zeit, die Natursorschung ist in Raum und Zeit beschränkt; daher ist in der Idee Simultanes und Successwes innigst verbunden, auf dem Standpunkt der Erfahrung hingegen immer getrennt, und eine Naturwirkung die wir der Idee gemäß als simultan und successiv zugleich denken sollen, scheint und in eine Art Wahnsinn zu versetzen. Der Verstand kann nicht vereinigt denken was die Sinnlichkeit ihm gesondert überlieserte, und so bleibt der Widerstreit zwischen Ausgefaßtem und Ideirtem immersort unausgelöst.

Defhalb wir uns denn billig zu einiger Befriedis gung in die Sphare der Dichtkunft flüchten und ein gltes Liedchen mit einiger Abwechselung erneuern:

So schauet mit bescheibnem Blick Der ewigen Weberin Meisterstück, Wie ein Eritt tausend Faben regt, Die Schifflein hinüber herüber schießen, Die Faben sich begegnend sließen, Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. Das hat sie nicht zusammen gebettelt, Sie hat's von Ewigkeit angezettelt; Damit ber ewige Meistermann Getrost den Einschlag werfen kann.

## Bildungstrieb.

Neber dasjenige was in genannter wichtiger Angelesgenheit gethan sey, erklart sich Kant in seiner Kristik der Urtheilskraft folgendermaßen: "In Ansehung dieser Theorie der Epigenesis hat niemand mehr sowohl zum Beweise derselben als auch zur Gründung der achten Principien ihrer Anwendung, zum Theil durch die Beschränkung eines zu vermessenen Gebrauchs derselben, geleistet als Herr Blumenbach."

Ein solches Zeugniß des gewissenhaften Kant regte mich an, das Blumenbachische Werk wieder vorzunehmen, das ich zwar früher gelesen, aber nicht durchedrungen hatte. Hier fand ich nun meinen Caspar Kriedrich Wolf als Mittelglied zwischen Haller und Bonnet auf der einen und Blumenbach auf der andern Seite. Wolf mußte zum Behuf seiner Epigenese ein organisches Element voraussetzen, woraus alsdann die zum organischen Leben bestimmten Wesen sich ernährten. Er gab dieser Materie eine vim essentialem, die sich zu allem fügt was sich selbst hervorbringen wollte und sich dadurch zu dem Range- eines Hervorbringenden selbst erhob.

Ausdrücke der Art ließen noch einiges zu wünschen übrig: denn an einer organischen Materie, und wenn sie noch so lebendig gedacht wird, bleibt immer etwas Stoffartiges kleben. Das Wort Kraft bezeichnet zunächst etwas nur Physisches, sogar Mechanisches, und das was sich aus jener Materie organisiren soll bleibt uns ein dunkler unbegreislicher Punkt. Nun gewann Blumenbach das Höchste und Letzte des Ausdrucks, er anthropomorphosirte das Wort des Käthsels und nannte das wovon die Rede war, einen nisus formativus, einen Trieb, eine heftige Thätigkeit, wodurch die Bilzdung bewirkt werden sollte.

Betrachten wir das alles genauer, so håtten wir es kurzer, bequemer und vielleicht gründlicher, wenn wir eingestünden daß wir, um das Borhandene zu betrachten, eine vorhergegangene Thätigkeit zugeben mussen und daß, wenn wir uns eine Thätigkeit denken wollen, wir derselben ein schicklich Element unterlegen, worauf sie wirken konnte, und daß wir zuletzt diese Thätigkeit mit dieser Unterlage als immersort zusammen bestehend und ewig gleichzeitig vorhanden denken mussen. Dieses Ungeheure personissiert tritt uns als ein Gott entgegen, als Schopfer und Erhalter, welchen anzubeten, zu verehren und zu preisen wir auf alle Weise aufgesordert sind.

Rehren wir in das Feld ber Philosophie gurud und betrachten Evolution und Spigenese nochmals, so scheinen

dieß Worte zu seyn, mit denen wir uns nur hinhalten. Die Einschachtelungslehre wird freilich einem Höhergesbildeten gar bald widerlich, aber bei der Lehre eines Aufs und Annehmens wird doch immer ein Aufnehmens des und Aufzunehmendes vorausgesetzt, und wenn wir keine Präsormation denken mögen, so kommen wir auf eine Prädelineation, Prädetermination, auf ein Prässkabiliren, und wie das alles heißen mag was vorausgesehen müßte bis wir etwas gewahr werden konnten.

So viel aber getraue ich mir zu behaupten, daß wenn ein organisches Wesen in die Erscheinung hervorztritt, Ginheit und Freiheit des Bildungstriebes ohne den Begriff der Metamorphose nicht zu fassen sep.

Bum Schluß ein Schema, um weiteres Machden=

Stoff.

Bermbgen.
Rraft.
Gewalt.
Streben.
Trieb.

#### A elteres.

Wenn ein Wissen reif ist, Wissenschaft zu werben, so muß nothwendig eine Krise entstehen: denn es wird die Differenz offendar zwischen denen, die das Einzzelne trennen und getrennt darstellen, und solchen, die das Allgemeine im Auge haben und gern das Besonz dere anz und einfügen mochten. Wie nun aber die wissenschaftliche, ideelle, umgreisendere Behandlung sich mehr und mehr Freunde, Sonner und Mitarbeiter wirdt, so bleibt auf der höheren Stufe jene Erenzung zwar nicht so entschieden, aber doch genugsam merklich.

Diejenigen, welche ich Universalisten nennen mochte, sind überzeugt und stellen sich vor: daß alles überall, obgleich mit unendlichen Abweichungen und Mannichfaltigkeiten, vorhanden und vielleicht auch zu sinden sen; die andern, die ich Singularisten beznennen will, gestehen den Hauptpunkt im Allgemeinen zu, ja sie beobachten, bestimmen und lehren hiernach; aber immer wollen sie Ausnahmen sinden, da wo der ganze Typus nicht ausgesprochen ist, und darin haben sie recht. Ihr Fehler aber ist nur, daß sie die Grundzgestalt verkennen, wo sie sich verhüllt, und läugnen,

wenn sie sich verbirgt. Da nun beibe Borstellunges weisen ursprünglich sind und sich einandersewig gegensüberstehen werden, ohne sich zu vereinigen ober aufzus heben, so hute man ja sich vor aller Controvers und stelle seine Ueberzeugung klar und nacht hin.

Co wiederhole ich die meinige: bag man auf diefen hoheren Stufen nicht wiffen fann, fonbern thun muß; fo wie an einem Spiele wenig ju wiffen und alles zu leiften ift. Die Ratur hat uns bas Schach= bret gegeben, aus dem wir nicht hinaus wirfen tonnen, noch wollen; fie hat une bie Steine geschnitt, beren Werth, Bewegung und Vermogen nach und nach befannt werden; nun ift es an une, Buge gu thun, von denen wir uns Gewinn versprechen bieg versucht nun ein jeder auf feine Beife und lagt fich nicht gern einreben. Mag bas alfo geschehen, und beobachten wir nur por allem genau: wie nah ober fern ein jeder von uns ftebe, und vertragen uns fodann vorzüglich mit benjenigen, die fich gu ber Geite befennen, gu ber wir uns halten. Ferner bebente man, daß man im= mer mit einem unauflbelichen Problem gu thun babe, und erweise fich frisch und treu, alles gu beachten mas irgend auf eine Urt gur Sprache fommt; am meiften basjenige mas uns wiberftrebt: benn baburch mirb man am erften bas Problematische gewahr, welches amar in ben Gegenständen felbft, mehr aber noch in ben Menschen liegt. Ich bin nicht gewiß, ob ich in

biesem so wohl bearbeiteten Felde personlich weiter wirke, doch behalte ich mir vor, auf diese oder jene Wendung des Studiums, auf diese oder jene Schritte der Einzelenen aufmerksam zu sehn und aufmerksam zu machen.

Allein kann der Mensch nicht wohl bestehen, baber schlägt er fich gern zu einer Partei, weil er da, wenn auch nicht Rube, doch Beruhigung und Sicherheit findet.

Es gibt wohl zu diesem oder jenem Geschäft von Natur unzulängliche Menschen; Uebereilung und Dunkel jedoch sind gefährliche Damonen, die den Fähigsten unzulänglich machen, alle Wirkung zum Stocken bringen, freie Fortschritte lahmen. Dieß gilt von weltlichen Dingen, besonders auch von Wissenschaften.

Im Reich der Naturwaltet Bewegung und That, im Reiche der Freiheit Anlage und Willen. Bewesgung ist ewig und tritt bei jeder günstigen Bedingung unswiderstehlich in die Erscheinung. Anlagen entwickeln sich swar auch naturgemäß, musen aber erst durch den Willen geübt und nach und nach gesteigert werden. Deßswegen ist man des freiwilligen Willens so gewiß nicht als der selbstständigen That; diese thut sich selbst, er, aber wird gethan: denn er muß, um vollkommen zu werden und zu wirken, sich im Sittlichen dem Gewissen, das nicht irrt, im Kunstreichen aber der Regel sügen,

bie nirgends ausgesprochen ist. Das Gewissen bebarf keines Ahnherrn, mit ihm ist alles gegeben; es hat nur mit der innern eigenen Welt zu thun. Das Genie bestürfte auch keine Regel, wäre sich selbst genug, gabe sich selbst die Regel; da es aber nach außen wirkt, so ist es vielsach bedingt, durch Stoff und Zeit, und an beiden muß es nothwendig irre werden; deswegen es mit allem was eine Kunst ist, mit dem Regiment, wie mit Gedicht, Statue und Gemählbe, durchaus so wunderlich und unsicher aussieht.

\* Es ift eine ichlimme Sache, die doch manchem Beobsachter begegnet, mit einer Unschauung sogleich eine Folgerung zu verknupfen und beide fur gleichgeltend zu achten.

Die Geschichte der Wiffenschaften zeigt uns bei allem, was für dieselben geschieht, gewisse Epochen, die bald schneller, bald langsamer auf einander folgen. Eine bezdeutende Ansicht, neu oder erneut, wird ausgesprochen; sie wird anerkannt, früher oder später; es sinden sich Mitarbeiter; das Resultat geht in die Schüler über; es wird gelehrt und fortgepflanzt, und wir hemerken leider, daß es gar nicht darauf ankommt, ob die Ansicht wahr oder falsch seige macht denselben Gang, beides wird zuletzt eine Phrase; beides prägt sich als todtes Wort dem Gedächtniß ein.

Bur Verewigung des Frethums tragen die Werke bes sonders bei, die encyklopadisch das Wahre und Folsche des Tages überliefern. Hier kann die Wissenschaft nicht bearbeitet werden; sondern was man weiß, glaubt, wähnt, wird aufgenommen; deswegen sehen solche Werke nach funfzig Jahren gar wunderlich aus.

Zuerst belehre man sich felbst, dann wird man Be-

Theorien sind gewöhnlich Uebereilungen eines ungeduldigen Berstandes, der die Phanomene gern los sehn mochte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt. Man ahnet, man sieht auch wohl, daß es nur ein Behelf ist; liebt sich nicht aber Leidenschaft und Partengeist jederzeit Behelfe? Und mit Recht, da sie ihrer so sehr bedurfen.

Unsere Zustände schreiben wir bald Gott, bald dem Teufel zu, und fehlen ein wie das anderemal: in und selbst liegt das Rathsel, die wir Ausgeburt zwener Welsten sind. Mit der Farbe geht's eben so; bald sucht man sie im Lichte, bald draußen im Weltall, und kann sie gerade da nicht sinden, wo sie zu Hause ist.

Es wird eine Zeit kommen, wo man eine pathologis iche Experimentalphysik vorträgt und alle jene Spiegels

fechterenen an's Tageslicht bringt, welche den Verstand hintergehen, sich eine Ueberzeugung erschleichen, und was das Schlimmste daran ist, durchaus jeden praktisschen Fortschritt verhindern. Die Phanomene mussen ein= für allemal aus der dustern empirisch=mechanisch= dogmatischen Marterkammer vor die Jury des gemeinen Menschenverstandes gebracht werden.

Daß Newton bei seinen prismatischen Versuchen die Deffnung so klein als möglich nahm, um eine Linie zum Lichtstrahl bequem zu symbolisiren, hat eine unheilbare Verirrung über die Welt gebracht, an der vielleicht noch Jahrhunderte leiden.

Durch dieses kleine Lochlein ward Malus zu einer abenteuerlichen Theorie getrieben, und ware Seebeck nicht so umsichtig, so mußte er verhindert werden, den Urgrund dieser Erscheinungen, die entoptischen Figuren und Farben zu entdecken.

Was aber das Allersonderbarste ist: der Mensch, wenn er auch den Grund des Frrthums aufdedt, wird den Frrthum selbst deshalb doch nicht los. Mehrere Englander, besonders Dr. Read, sprechen gegen Newston leidenschaftlich aus: "das prismatische Bild sen keisensewegs das Sonnenbild, sondern das Bild der Deffnung unseres Fensterladens mit Farbensamen geschmudt; im prismatischen Bilde gebe es kein ursprünglich Grun,

vieses entstehe durch das Uebereinandergreisen des Blauen und Gelben, so daß ein schwarzer Streif eben so gut als ein weißer in Farben aufgelbst scheinen könne, wenn man hier von Auflösen reden wolle." Genug, alles was wir seit vielen Jahren dargethan haben, legt dieser gute Beobachter gleichfalls vor. Nun aber läßt ihn die sire Idee einer diversen Refrangibilität nicht los, doch kehrt er sie um und ist wo möglich noch befangener als seiser Meister. Anstatt durch diese neue Ansicht bezgeistert aus jenem Chrysalidenzustande sich herauszureißen, such er die schon erwachsenen und entfalteten Glieder auf s neue in die alten Puppenschalen unterzubringen.

Das unmittelbare Gewahrwerden der Urphanomene versetzt und in eine Art von Angst, wir fühlen unsere Unzulänglichkeit; nur durch das ewige Spiel der Empirie belebt erfreuen sie und.

Der Magnet ift ein Urphanomen, das man nur ausssprechen barf, um es erklart zu haben; badurch wird es benn auch ein Symbol fur alles Uebrige, wofür wir keine Worte noch Namen zu suchen brauchen.

Alles Lebendige bildet eine Atmosphare um fich her.

Die außerordentlichen Manner des fechzehnten und fiebzehnten Sahrhunderts maren felbft Akademien, wie

Humboldt zu unserer Zeit. Als nun das Wissen so ungeheuer überhand nahm, thaten sich Privatleute zufammen, um, was den Einzelnen unmöglich wird, vereinigt zu leisten. Bon Ministern, Fürsten und Königen hielten sie sich fern. Wie suchte nicht das französische stille Conventikel die Herrschaft Richelieu's abzulehnen! wie verhinderte der englische Oxforder und Londoner Verein den Einfluß der Lieblinge Carls des Zweyten!

Da es aber einmal geschehen war, und die Wissensschaften sich als ein Staatsglied im Staatskorper fühlzten, einen Rang bei Processionen und andern Feierlichskeiten erhielten, war bald der höhere Zweck aus den Ausgen verloren; man stellte seine Person vor, und die Wissenschaften hatten auch Mantelchen um und Kappchen auf. In meiner Geschichte der Farbenlehre habe ich derzgleichen weitläuftig angeführt. Was aber geschrieben steht, es steht deswegen da, damit es immersort erfüllt werde.

Die Natur auffassen und sie unmittelbar benutzen, ist wenig Menschen gegeben; zwischen Erkenntniß und Gebrauch erfinden sie sich gern ein Luftgespinnst, das sie sorgfältig ausbilden, und darüber den Gegenstand zugleich mit der Benutzung vergessen.

Eben fo begreift man nicht leicht, daß in der großen Natur das geschieht, was auch im kleinsten Birkel vor-

geht. Dringt es ihnen die Erfahrung auf, so lassen sie sich's zuletzt gefallen. Spreu von geriebenem Bernstein angezogen, steht mit dem ungeheuersten Donnerwetter in Berwandtschaft, ja ist eine und eben dieselbe Erscheisnung. Dieses Mikromegische gestehen wir auch in einigen andern Fallen zu, bald aber verläßt uns der reine Naturgeist, und der Damon der Kunsteley bemächtigt sich unser und weiß sich überall geltend zu machen.

Die Natur hat fich so viel Freiheit vorbehalten, daß wir mit Biffen und Biffenschaft ihr nicht durchgangig beikommen, ober fie in die Enge treiben konnen.

Mit den Irrthamern der Zeit ist schwer sich abzusinden: widerstrebt, man ihnen, so steht man allein; läßt man sich davon befangen, so hat man auch weder Ehre noch Freude davon.

## Problem und Erwiederung.

Nachstehende fragmentarische Blatter notirte ich stellenweise auf meinen Sommerfahrten im Gefolge manches Gesprachs, einsamen Nachdenkens und zulet angeregt durch eines jungen Freundes geistreiche Briefe.

Das hier Angedeutete auszusühren, in Berbins dung zu bringen, die hervortretenden Widersprüche zu vergleichen, fehlte es mir darauf an Sammlung, die ein folgerechtes Denken allein möglich macht; ich hielt es daher für räthlich, das Manuscript an den Theils nehmenden abzusenden, ihn zu ersuchen diese parasdoren Sätze als Text, oder sonstigen Anlaß zum eiges nen Betrachten anzusehen, und mir einiges darüber zu vermelden, welches ich denn, wie es geschehen, als Zeugniß reiner Sinn = und Geistes Semeinschaft hier einrücke.

Weimar, ben 17 Mart 1823.

### Probleme.

Naturlich System, ein widersprechender Ausdruck.

Die Natur hat kein System, sie hat, sie ift Leben und Folge aus einem unbekannten Centrum, zu einer nicht erkennbaren Granze. Naturbetrachtung ist daher endlos, man mag in's Einzelnste theilend verfahren, oder im Ganzen, nach Breite und Sohe die Spur verfolgen.

Die Idee der Metamorphose ist eine hochst ehrwursdige, aber zugleich hochst gefährliche Gabe von oben. Sie führt ins Formlose, zerstort das Missen, Ibs't es auf. Sie ist gleich der vis centrifuga und wurde sich in's Unendliche verlieren, ware ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine den Specificationstrieb, das zähe Beharrlichkeitsvermögen dessen was einmal zur Wirklichkeit gekommen. Eine vis centripeta, welcher in ihrem tiefsten Grunde keine Aeußerlichkeit etwas anhaben kann. Man betrachte das Geschlecht der Eriken.

Da nun aber beide Rrafte zugleich wirken, so muß= ten wir sie auch bei didaktischer Ueberlieferung zugleich barftellen, welches unmöglich scheint.

Bielleicht retten wir und nicht aus dieser Berlegenheit als abermals durch ein kunftliches Berfahren.

Bergleichung mit den naturlich immer fortschreiten= den Ihnen und der in die Octaven eingeengten gleich= schwebenden Temperatur. Wodurch eine entschieden durchgreifende hohere Musik, zum Trutz der Natur, eigentlich erst möglich wird.

Wir mußten einen funftlichen Bortrag eintreten laffen. Gine Symbolik mare aufzustellen! Wer aber foll fie leisten? Wer das Geleistete anerkennen?

Wenn ich dasjenige betrachte, was man in der Botanik genera nennt und sie, wie sie aufgestellt sind, gelten lasse, so wollte mir doch immer vorkommen, daß
man ein Geschlecht nicht auf gleiche Art wie das andere
behandeln konne. Es gibt Geschlechter mocht' ich sagen,
welche einen Charakter haben, den sie in allen ihren
Species wieder darstellen, so daß man ihnen auf einem
rationellen Wege beikommen kann; sie verlieren sich nicht
leicht in Barietaten und verdienen daher wohl mit Achtung behandelt zu werden; ich nenne die Gentianen,
der umsichtige Botaniker wird deren mehrere zu bezeichnen wissen.

Dagegen gibt es charakterlose Geschlechter, denen man vielleicht kaum Species zuschreiben darf, da sie sich in gränzenlose Varietäten verlieren. Behandelt man diese mit wissenschaftlichem Ernst, so wird man nie ferztig, ja man verwirrt sich vielmehr an ihnen, da sie jeder Bestimmung, jedem Gesetz entschlüpfen. Diese Geschlechter hab' ich manchmal die Liederlichen zu nenen mich erkühnt und die Rose mit diesem Epithet zu belegen gewagt, wodurch ihr freilich die Anmuth nicht

verkummert werden kann; besondere mochte rosa canina sich diesen Borwurf zuziehen. — —

Der Mensch, wo er bedeutend auftritt, verhalt fich gesetgebend, porerft im Sittlichen burch Unerkennung der Pflicht, ferner im Religiofen, fich zu einer befonbern innern Ueberzeugung von Gott und gottlichen Din= gen bekennend, fodann auf berfelben analoge bestimmte außere Ceremonien beschrankend. Im Regiment, es, fen friedlich ober friegerisch, geschieht bas Gleiche: Sand= lung und That find nur von Bedeutung, wenn er fie fich felbst und andern vorschrieb: in Runften ift es daffelbe: wie der Menschengeist fich die Musik unterwarf fagt Borftehendes; wie er auf die bildende Runft in den hoch= ften Epochen, durch die größten Talente wirkend, feinen Ginfluß bethatigte, ift zu unferer Beit ein offenbares Geheimniß. In der Wiffenschaft deuten die ungahligen Berfuche zu fostematifiren, ju fchematifiren babin. Unsere gange Aufmerksamkeit muß aber barauf gerichtet fenn, der Ratur ihr Berfahren abzulauschen, damit mir fie durch zwangende Borfdriften nicht widerspenftig machen, aber uns bagegen auch durch ihre Billfur nicht vom 3med entfernen laffen.

### Erwieberung.

"Borftebende Blatter erneuern, junachft in Begie= bung auf Botanit, eine alte ernfte Frage, die unter verschiedenen Gestalten bei jeder Forschung une in den Weg tritt. Denn in ihrem tiefern Grunde ift es gewiß dieselbe Frage, die den Mathematiker angstigt, wenn er ben Rreis zu berechnen; ben Philosophen, wenn er die fittliche Freiheit vor der Nothwendigfeit zu retten; den Naturforscher, wenn er die lebendige Belt, die ihn umfluthet, gu befestigen, fo fich gedrungen wie gebin= Das Princip verständiger Ordnung, bas dert fühlt. wir in uns tragen, bas wir als Siegel unfrer Macht auf alles pragen mochten, was uns berührt, widerstrebt ber Natur. Und um die Bermirrung auf's hochfte gu fteigern, fuhlen wir uns zugleich nicht nur genothigt, und ale Glieder ber Ratur zu bekennen, fondern auch berechtigt, eine ftete Regel in ihrer icheinbaren Billfur porauszuseten. Go ift benn auch naturliches Gn= ftem ein widersprechender Ausdrud'; allein das Beftreben, diesen Widerspruch ju tofen, ift ein Naturtrieb, ben felbst die anerkannte Unmbglichkeit ihn zu befriedi= gen, nicht ausloschen wurde."

"Bir wollen nicht fragen, ob es einen Standpunkt geben muffe, von welchem aus, wenn er uns zuganglich ware, Natur und System als Bild und Gegenbild einander entsprechend erscheinen wurden. Wir wollen nicht untersuchen, ob dieser Standpunkt, wenn er existirt, dem Menschen durchaus unerreichbar sey. Erreicht ist er noch nicht, das ist gewiß; was immer die Naturforscher, namentlich die Botaniker in ihrem Bezirk versucht haben, den angedeuteten Widerspruch zu Ibsen, bald waren es mehr oder minder die Natur beengende Systeme, bald mehr oder minder die Wissenschaft mystissciende Naturverkündigungen."

"Linne's Leiftungen sind früher in diesen Heften (zur Morphologie) auch wohl an andern Orten, treffend ge-würdigt. Seine Zeit liegt schon weiter zurück, die Bostanik hat seitdem vielleicht den größten Umschwung ersfahren, dessen sie fähig war, beides erleichtert die richtige Schätzung Linneischer Botanik und ihrer Bedeutsamskeit für Naturwissenschaft überhaupt."

"Neuer unter uns ist die Idee der Metamorphose, sie beherrscht noch mit der Gewalt des ersten Eindrucks die Gemüther, deren sie sich bemächtigte; weit schwerer, wenn nicht unmöglich, ist daher schon jest vorauszussehen, wohin sie die Wissenschaft führen werde. An Zeischen fehlt es indessen nicht, welche befürchten lassen, daß man auch ihr, wie früher dem Sexualspstem, eine Zeit lang unbedingt huldigen, und zu einem Neußersten fortschreiten werde, von dem abermals nur der reine Gegensfatz in's Gleichgewicht zurückrusen kann."

"Die Idee der Metamorphose ift eine hochft ehrwürdige, aber zugleich hochft gefahrliche Gabe von oben. Sie führt in's Formlose, zerstört das Wissen, löst es auf. Sie ist gleich einer vis centrifuga, und würde sich in's Unendliche verlieren, wäre ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben. — So warnt und Goethe selbst, nachdem er die erstarrte Bissenschaft durch den Götterfunken jener Idee neu beslebt, vor den Gefahren, welche diese Gabe mit sich führt. So erkannte einst Linne, nachdem er das Chaos, das er vorsand, geordnet, zuerst die wahre Bedeutung seines Systems, und warnte seine Schüler, wiewohl vergeblich vor dessen Mißbrauch."

"Das unerläßliche Gegengewicht wird nun näher bezeichnet. Es ist der Specificationstrieb, das zähe Beharrlichkeitsvermögen dessen, was einmal zur Wirklichkeit gekommen; eine vis centripeta, welcher in ihrem tiefsten Grunz de keine Neußerlichkeit etwas anhaben kann."

"Wir begegnen hier einem zweiten Widerspruch, der dem ersten völlig analog ist, doch so, daß beide in umsgekehrtem Verhältniß zu einander stehen. In der Forderung eines natürlichen Systems scheint der menschliche Verstand seine Gränzen zu überschreiten, ohne doch die Forderung selbst aufgeben zu können. Ein Beharrlichskeitsbermögen in der Natur scheint den Strom des Lesbens hemmen zu wollen; und doch ist in ihr etwas Vesharrliches, der unbefangene Beobachter muß es anerkennen. Alls auffallendere Beispiele dasur in der Pflanzens

welt mochte ich am liebsten solche Pflanzen nennen, die man ihrer reinen Eigenthumlichkeit wegen mit andern nicht einmal in eine Gattung, oft kaum in eine Familie vereinigen kann. Dahin gehören Aphyteia Hydnora, Buxbaumia aphylla, Isoötes lacustris, Schmidtia utriculosa, Aphyllanthes monspeliensis, Coris monspeliensis, Hippuris vulgaris, Adoxa Moschatellina, Tamarindus indica, Schizandra coccinea, Xanthorrhiza apiisolia, und sehr viele andere."

"Berfolgen wir aber diese Analogie beider an sich selbst wie es scheint unauflöslichen Widersprüche, so überrascht uns wohl die Hoffnung, daß vielleicht gegenseitig der eine im andern seine Losung finde."

"Der Mensch, wo er bedeutend auftritt, verhält sich gesetzgebend. — Allein er mag nicht immer herrschen, oft zieht er vor in Liebe sich hinzugeben und von geheimer Neigung beherrschen zu lassen. Indem er so der Natur sich zuwendet, entsteht ein hochst glückliches Verhältniß: das gegenseitige Wisderstreben hort auf; sie läßt ihr tiesstes Geheimniß ahenend durchschauen, und ihm ist das erweiterte Leben Ersatz für das Opfer nie zu befriedigender Ansprüche."

"Die Natur bagegen hat kein Syftem, sie hat, sie ift Leben und Folge aus einem unbekannten Centrum zu einer nicht erkennbaren Granze. — Allein was fie im Ganzen versagt, gestattet sie desto williger im Einzelnen. Gedes besonbere Naturmefen beschreibt, anger bem großen Rreislauf alles Lebens, an dem es Theil hat, noch eine engere ihm eigenthumliche Bahn, und das Charakteriftische derselben, welches sich aller Abweichungen ungeachtet in einem Umlaufe wie in bem andern burch bie fortge= sette Reihe der Geschlechter ansspricht, dieg beharrlich Wiederkehrende im Wechsel der Erscheinungen, bezeichnet die Art. Aus innigster Ueberzeugung behaupte ich fest: gleicher Urt ift, was gleiches Stammes ift. Es ift unmöglich, daß eine Art aus der andern hervorgebe; benn nichts unterbricht ben Zusammenhang bes nach einander Folgenden in der Natur, gesondert besteht allein das ursprünglich neben einander Geftellte; und dieß ift es, von dem unfer Text fagt, daß man ihm auf rationellem Wege beifommen fonne. Bas von den 216= weichungen zu halren fen, die in einzelnen ober auch mehrern Umlaufen bes Lebens vorkommen, und bie man Barietaten. Abarten nennt, wollen wir unten naber beleuchten. Wer aber fie fur Arten nimmt, darf das Schwankende bes ihnen willfurlich zugeschriebenen Charaftere nicht ber Natur beimeffen, ober gar baraus auf ein Schwanken ber Arten überhaupt ichließen. bem Einwurf ift zu begegnen, bag zuweilen, wenn auch felten, gang Biefelben Formen in ben entlegenften burch Meere, Buften und Schneegebirge geschiebenen Landern fich wiederholen. Die Unnahme einer gemeinfamen Abstammung mare hier in ber That gezwungen,

könnte man nicht von dem ersten Thierpaar, von der ersten Mutterpflanze jeder Art noch einen Schritt weiter hinabsteigen bis zum specifischen Entstehnngsgrunde dersselben im Schoße der alles erzeugenden Erde. Dieser bald angstlich vermiedene, bald besinnungslos gethane Schritt rechtsertigt nicht nur obigen Begriff der Art, sondern macht ihn allererst nicht bloß auf Thiere und Pflanzen, nein auf jedes Naturwesen ohne Ausnahme anwendbar. Doch hier ist nicht der Ort, diesen weitzläuftigen Gegenstand zu erschöpfen."

"Will nun der Botaniker sich als Gesetzgeber geltend machen, so wendet er sich mit Recht an die Arten der Pflanzen, bestimmt und ordnet sie so gut er kann in irzgend ein Fachwerk. Allein er thut Unrecht, sobald er mit gleicher Schärse den Kreis der Metamorphose theilt, die lebendige Pflanze terminologisch zerstückelt. Will er sich der Natur in Liebe ergeben, so mag die Idee der Metamorphose ihn sicher leiten, so lange sie ihn nicht verführt Arten in Arten hinüber zu ziehen, das wahrshaft Gesonderte mystisch zu verslößen. Von einem Spessem des Organismus, von einer Metamorphose der Arten, von beiden kann nur symbolisch die Rede seyn. Es ist ein gesährlicher Frrthum, ist Götzendienst des Verstandes oder der Natur, das Symbol mit der Sache selbst zu verwechseln, die es bedeutet."

"Huten wir uns aber vor biefem Migbrauch, fo macht eine Symbolif vielleicht bas Unmbgliche moglich, und setzt uns in den Stand, das Zugleichwirken der beisten Kräfte, die unser Tert bezeichnet, auch bei didakstischer Ueberlieferung zugleich darstellen zu konnen. Wie es mit dieser Symbolik gemeint sey, erläutert die übersauß glückliche Vergleichung der Botanik mit der Musik. Wir konnen aber diese Vergleichung noch etwas weiter ausdehnen, um noch mehr Licht in den Focus zu sammeln."

"Aufs genaueste find die neben einander liegenden Tone nach ihren Intervallen bestimmt; nie wird man von ben bekannten vierundzwanzig Tonarten eine aus: Schließen, oder zu ihnen eine neue hinzuthun konnen, und mit mathematischer Strenge beherrscht ber Generalbaf die harmonie. Um fo freier bewegt fich die Melo-Die, bas eigentliche Leben ber Tone; Tact und Tempo ftreben umfonft fie zu feffeln. Beide in der Tonwiffen= schaft (die von Melodie eigentlich gar nichts weiß) unmittelbar zu vereinigen, mare wenigstens eben fo fchwer, wo nicht unmöglich, ale in ber Botanif eine unmittel= bare Vereinigung des Shitems mit der Idee ber Metamorphose. Aber die mahre Bermittlerin ift die Runft. Die Runft ber Tone, die hohere Musik ertropt von der Natur die Geregeltheit, erschmeichelt das Klie-Benbe von ber Theorie."

"Wenn es nun ferner heißt: wir mußten einen kunftlichen Bortrag eintreten laffen; eine Symbolik mare aufzustellen; so ist hier offensoethe's Werte. L. Bb.

bar das Wort Runst in einem hoheren Sinne genommen, als die Botaniker ihm beizulegen gewohnt sind, wenn sie von kunstlichen, das heißt logischen Systemen reden. Die Wissenschaft, da sie nun einmal nicht ganz zur Runst sich veredeln kann, soll wenigstens dieser so weit als möglich durch eine Symbolik sich nähern."

.. Es fen mir vergonnt, bier an eine Stelle aus ber Karbenlehre zu erinnern, welche ben Grundgebanken por= ftebenber Fragmente vielleicht beffer erlautert als alles. mas eine fremde Sand barüber beibringen fann. ben Betrachtungen über Karbenlehre und Karbenbehand= lung ber Alten lefen wir folgendermaßen: ",,ba im Miffen fowohl als in der Reflexion fein Ganges aufam= mengebracht werden fann, weil jenem bas Innere, diefer das Meußere fehlt, fo muffen wir uns die Wiffen= schaft nothwendig ale Runft denken, wenn wir von ihr irgend eine Art von Gangbeit erwarten. Und amar haben wir diese nicht im Allgemeinen im Ueberschwänglichen zu suchen, sondern wie die Kunst sich immer gang in jedem einzelnen Runftwerk darftellt, fo follte die Wiffenschaft fich auch jedesmal gang in jedem einzelnen Behandelten ermeisen.",,

",,Um aber einer solchen Forderung sich zu nahern, mußte man keine der menschlichen Krafte bei wissenschaft= licher Thatigkeit ausschließen. Die Abgrunde der Ah=nung, ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathematische Tiefe, physische Genauigkeit, Sohe der Ber=

nunft, Scharfe des Verstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phantasie, liebevolle Freude am Sinnlichen, nichts kann entbehrt werden zum lebhaften fruchthgren Ergreifen des Augenblickes, wodurch ganz allein ein Runstwerk, von welchem Gehalt es auch sep, entstehen kann.",

"Wie aber ware eine kunftliche Behandlung ber Botanit in diesem Sinne möglich, als nur durch Symbolit? Sie allein vermittelt das Widerstrebende, ohne Eins im Andern zu vernichten, oder alles in charakterlose Allgemeinheit zu versichfen."

"Zuvorderst mochte es darauf ankommen, sowohl die Arten in ihrer Besonderheit und Standhaftigkeit, als auch das Leben in seiner Alleinheit und Beweglichfeit, unwiderruflich anzuerkennen. Sodann, aber nicht ohne diese Bedingung, ware ein Pslanzenspstem nach dem Typus der Metamorphose, eine Geschichte des Pflanzenlebens nach dem Typus des Systems zu verssuchen. Beide dienten einander zu symbolischer Bezeichnung dessen, was der Verstand in die Natur nicht hineintragen, was die Natur dem Verstande nicht enthüllen kann. Auch müßten beide im genauesten Gleichzgewicht auftreten, äußerlich zwar geschieden, doch innen von demselben Geiste so ganz durchdrungen, daß jedes im andern seinen Grundstein wie Schlußstein fände."

"Alls Schema folder symbolischer Naturwissenschaft ber Pflanzenwelt bietet sich die Ellipse bar. Die Mes

tamorphose des Lebens und die Beharrlichkeit der Arten wären ihre Brennpunkte. Ruhend gedacht möchten die Radien, welche von dem einen Brennpunkte bis zum Umfang hinausträten, das System der Pflanzen andeuzten, welches, ausgehend vom Centrum der einfachsten infusoriellen Pflanzenform, ringsum, doch nicht gleichzweit nach allen Seiten, hinaustritt. Als Bahn einer geregelten Bewegung gedacht, möchte sie das Leben der Urpflanze bezeichnen, den Umfang, der alle wirklichen und möglichen Radien einschließt. Im einen Falle wäre dieses, im andern jenes Centrum das urssprünglich bestimmende, welchem aber, damit sich der Rreis zur Ellipse erweitere, das gegenüberstehende symbolisch vermittelnde Centrum niemals sehlen dürste."

"So viel zur Andeutung der geforderten Symbolik. Wer aber foll sie leisten? Wer das Geleisstete anerkennen? Die zweyte Frage möchte immerhin unbeantwortet bleiben, wüßten wir nur für die erste Rath. Allein wie die Botanik heutiges Tages dasteht, wird morgen oder übermorgen noch keiner die Aufgabe lbsen. Es sehlt ihr noch das innere Gleichgewicht. Die Metamorphose ist im Berhältniß zur Kenntniß der Arten noch viel zu wenig bearbeitet, als daß ein ihr entsprechendes System schon jetzt gelingen könnte. Möchte man sich daher der voreiligen Bersuche, ein Pflanzensystem gleichsam zu errathen, lieber ganz enthalten und sich überzeugen, daß ein

symbolisch natürliches Pflanzensystem von selbst nach und nach hervortreten werde, in dem Maße, in welschem unsre Erkenntniß der pflanzlichen Entwicklung und Umbildung unserer weit vorausgeeilten Kenntniß der besondern Pflanzensormen wiederum nachkommt. Goethe selbst hat das Gemählbe des Pflauzenlebens mit wenigen fraftigen Zügen entworfen, und wie viel ist damit auch für das System bereits gewonnen? Un und ist es nun, das Gemählde weiter auszusühren, wenn wir jemals zu einem ausgeführteren symbolisch natürlichen System gelangen wollen."

"Um nur Giniges hervorzuheben, wie wenig un= tersucht ift noch immer das Berhaltnis der Burgel jum Stengel und beiber zu bem mas fie vermittelt. Nicht minder das Berhaltniß des Blatts jum Internodium und beider jum vermittelnden Knoten. Ferner der Bau und die Bedeutung des Knotens an fich und feiner Umbildung einerfeits in die Collectivenoten ber Anospen, Zwiebeln u. f. m., andrerseits in die Halbknoten der vereinzelten Blatter difotyledonischer Pflangen, bei benen ursprunglich je zwen Blatter gu einem Bollknoten gehoren. Ferner bas Berhaltniß ber Ramification bes Stengels zur Inflorescenz, welche bie Natur burch ben merkwurdigen Gegensatz ber anthesis basislora und centrislora aus einander halt, und damit den mahren Culminationspunkt jedes ein= gelnen Umlaufes der Metamorphose bezeichnet. Godann die Bedeutung der Normalzahlen der Theile in aufsteigender Folge der Organe. Bei den Blättern die Bedeutung der sogenannten Afterblätter, stipulae, welche so wichtig sind, daß sie oft sicherer als Frucht oder Blumen die Verwandtschaft der Pflanzen bezeichenen. Bei'm Stengel das Aufrechtstehen oder Niederzliegen, die Windung nach der rechten oder linken Seite. Doch ich breche ab, da ich vergeblich das Ende suchen würde."

"Wer foll bas alles leiften? jumal wenn man fich einbildet, es fen auf diefer Seite ichon genug ge= Schehen. Wenn ich aber die Schriften eines Juffieu, eines Robert Brown ftubire, und mit Bewunderung erkenne, wie diese Manner, ihrem Genius vertrauend, wenigstens hie und da fo gearbeitet haben, als ob alles was wir noch vermiffen, langft fertig ihnen zu Gebot gestanden hatte: fo glaube ich auch in der Botanif an die Moglichkeit einer funftmäßigen Behand= lung, und enthalte mich nicht, einen einzigen ihrer tiefen und sichern Blide in die Berwandtschaften ber Pflanzen hober zu achten, als all jene bei uns aufmuchernden Sufteme. Mogen wir doch der Soffnung leben, daß in ber verjungten Wiffenschaft auch unter uns Manner aufstehen werden, die mit jenen fich ber= gleichen, oder fie gar übertreffen werben. Gie als Borbilder zu verschmaben, weil fie Auslander find, wird man uns nie überreben."

"Schluglich noch ein paar Worte über bie beiden Sate ber Fragmente, die von charakteristischen und darafterlofen Pflanzengattungen ban-Se leichter jene sich fugen, besto schwerer ift mit Diefen fertig zu werden. Wer fie aber mit Ernft und anhaltendem Gifer beobachtet, und des angebornen burch Uebung ausgebildeten Tactes nicht gang ermangelt, ber wird ficherlich, weit entfernt an ihnen fich zu verwirren, die mahrhaften Arten und deren Charakter aus aller Mannichfaltigkeit der Formen gar bald herausfinden. Wer ift je in Versuchung gerathen, eine Rosa canina, welche Form, Farbe und Bekleidung fie auch angenom= men habe, mit einer Rosa cinnamomea, arvensis, alpina, rubiginosa zu verwechseln? Dagegen bie Uebergange ber Rosa canina in die sogenannte Rosa glaucescens, dumetorum, collina, aciphylla und zahllose andere, die man zu voreilig zu Arten hat erheben wollen, taglich vorkommen, ja wohl gar aus einer und berfelben Burgel auf jungern ober altern, beschnittenen ober unbeschnittenen Stammen fich zeigen. Sollte aber wirklich in irgend einer formenreichen Gattung burchaus keine Grange, welche die Natur felbst achtet, zu finden fenn, mas hindert und bann, sie als eine einzige Urt, alle ihre Formen als eben so viele Abarten zu behandeln? So lange der Beweis fehlt, der schwerlich je zu führen, daß überhaupt in der Natur keine Urt bestehe, sondern daß jede, auch die entfernteste Form durch Mittelglieder aus der andern hervorgehen konne: fo lange muß man uns jenes Berfahren schon gelten laffen."

"Damit soll aber keineswegs das Studium der Barietaten als überflussig oder gar verderblich abgelehnt werden. Man mache nur nicht mehr und nicht weniger aus ihnen, als Natur und Wissenschaft fordern. Dann ist nichts leichter, als ihnen den rechten Platz anzuweiseu; zugleich nichts nothwendiger, um das Gebäude der Wissenschaft zu vollenden."

"Die Mannichfaltigfeit der Arten fand ihren Gegen= fat in der Ginheit des Lebens. Gleichwie nun das Leben, abweichend von der mittlern Rorm der Gefundheit, doch ftete feiner alten Regel treu, in Rrantheit ausartet, fo fchweift jede Art, abmeichend von ber mittlern Norm bes Gewohnten, boch ftete-ihrem Charafter treu, in mehr ober weniger Barietaten himbber. Und wie das Syftem der Arten und die Metamorphofe des Lebens sich gegenseitig zu symbolischer Erlauterung dienen, fo werden wir die vegetative Rrankheit nicht eher verftehen lernen, bis wir die Barietaten ihr gegenüber geftellt, diese nicht eher gu ordnen miffen, bis wir das Wesen jener flarer durchschaut haben. Die Wiffenschaft kann auch hier einer vermittelnden Symbolik nicht entbehren; in ber Ratur felbst verschlingen sich frankhafte Migbildung und gefunde Abart eben fo unaufloslich in einander, wie bei'm normalen Zustande ber Formen und des Lebens die Formen lebendig fich an einander reihen, das Leben seine hohern Pulse in den Formen zu erkennen gibt."

"Auch diese Ansicht fügt sich bequem in das obige Schema. Die unendliche Mannichfaltigkeit der Barieståten verhält sich zu der bestimmten wiewohl unbekannten Jahl der wirklich vorhandenen Arten, wie sich die Radien, mittelst deren der Mathematiker den Kreis in Grade theilt, zu der Unendlichkeit denkbarer Radien verhält. Und die eine absolute Gesundheit, die wir vorauszusetzen gendthigt sind, verhält sich zu den Kranktheiten, sowohl einer beschleunigten als verzögerten Mestamorphose, so wie sich irgend ein gesetzter Umkreis in bestimmtem Abstande von seiner Mitte zu der Unendlichsteit der Kreise verhält, die enger oder weiter um jeden Punkt gedacht werden können."

"Zu bem letten Satze der Fragmente noch etwas hinzuzufügen scheint überflussig. Muß ich doch befürchten, daß ich ohnehin schon zu viel gesagt, die klaren Gedanken des Textes durch die Menge der Worte vielleicht absichtslos getrübt habe. Doch wie konnte ich so schwiechelhafter Aufforderung widerstehen? Mag nun der Meister den Schüler belehren, oder nach alter Sitte ihn vertreten."

Ernft Meper.

# Bedeutende Förderniß

ein einziges geiftreiches Wort.

Herr Dr. Heinroth in seiner Anthropologie, eisnem Werke zu dem wir mehrmals zuruckkommen werden, spricht von meinem Wesen und Wirken gunstig, ja er bezeichnet meine Versahrungsart als eine eigenthunkliche: daß namlich mein Denkvermögen gegenständlich thätig sep, womit er aussprechen will: daß mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere; daß die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden; daß mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sey; welchem Versahren genannter Freund seinen Beisall nicht versagen will.

Bu was fur Betrachtungen jenes einzige Bort, besgleitet von folcher Billigung, mich angeregt, magen folgende wenige Blatter aussprechen, die ich dem theilnehmenden Leser empfehle, wenn er vorher, Seite 389 ges

nannten Buches, mit bem Ausführlichern fich bekannt gemacht hat.

In dem gegenwartigen, wie in den fruhern heften (zur Morphologie), habe ich die Absicht verfolgt: auszusprechen, wie ich die Natur auschaue, zugleich aber gewissermaßen mich selbst, mein Inneres, meine Art zu senn, insofern es möglich ware, zu offenbaren. Diezu wird besonders ein alterer Auffatz: der Bersuch als Bermittler zwischen Subject und Object, dienlich gefunden werden.

Hiebei bekenn' ich, daß mir von jeher die große und so bedeutend klingende Aufgabe: erkenne dich felbst, immer verdächtig vorkam, als eine List geheim verbündezter Priester, die den Menschen durch unerreichbare Fordezungen verwirren und von der Thätigkeit gegen die Aussenwelt zu einer innern falschen Beschaulichkeit verleiten wollten. Der Meusch kennt nur sich selbst, in sofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gezwahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.

Am aller fordersamsten aber sind unsere Nebenmenschen, welche den Bortheil haben, und mit der Welt aus ihrem Standpunkt zu vergleichen und daher nahere, Kenntniß von uns zu erlangen, als wir selbst gewinnen mogen.

3ch habe daher in reiferen Jahren große Aufmertfam-

keit gehegt, in wiefern andere mich wohl erkennen mochten, damit ich in und an ihnen, wie an so viel Spiegeln, über mich selbst und über mein Inneres deutlicher werden konnte.

Widersacher kommen nicht in Betracht, denn mein Dasenn ist ihnen verhaßt, sie verwerfen die Zwecke, nach welchen mein Thun gerichtet ist, und die Mittel dazu achten sie für eben so viel falsches Bestreben. Ich weise sie daher ab und ignorire sie, denn sie konnen mich nicht fördern, und das istis, worauf im Leben alles ankommt; von Freunden aber last ich mich eben so gern bedingen als inis Unendliche hinweisen, stets merk ich auf sie mit reinem Zutrauen zu wahrhafter Erbauung.

Was nun von meinem gegenståndlichen Densten gesanständliche Dichtung beziehen. Mir drückten sich geswisse große Motive, Legenden, uraltgeschichtlich Uebersliefertes so tief in den Sinn, daß ich sie vierzig dis fünstzig Jahre lebendig und wirksam im Innern erhielt; mir schien der schonste Besitz solche werthe Bilder oft in der Einbildungskraft erneut zu sehen, da sie sich denn zwar immer umgestalteten, doch ohne sich zu verändern einer reineren Form, einer entschiednern Darstellung entgegen reisten. Ich will hievon nur die Braut von Corinth, den Gott und die Bajadere, den Grafen und die Zwerze, den Sänger und die Kinder, und zuletzt noch den baldigst mitzutheilenden Paria nennen.

Mus Dbigem erklart fich auch meine Reigung zu Gelegenheitsgedichten, wozu jedes Besondere irgend eines Bustandes mich unwiderstehlich aufregte. Und so be= merkt man benn auch an meinen Liedern, baß jedem etwas Eigenes zum Grunde liegt, daß ein gewiffer Rern einer mehr ober weniger bedeutenden Frucht einwohne; begwegen fie auch mehrere Sahre nicht gefungen wurden, befonders die von entschiedenem Charakter, weil fie an ben Bortragenden die Anforderung machen, er folle fich aus feinem allgemein gleichgultigen Buftande in eine befondere, fremde Unschauung und Stimmung verseten, Die Worte beutlich articuliren, damit man auch wiffe wovon die Rede fen. Strophen sehnsüchtigen Inhalts bagegen fanden eher Gnade, und fie find auch mit andern beutschen Erzeugnissen ihrer Urt in einigen Umlauf ge= fommen.

An eben diese Betrachtung schließt sich die vieljährige Richtung meines Geistes gegen die franzosische Revolution unmittelbar an, und es erklärt sich die granzenlose Bemühung dieses schrecklichste aller Ereignisse in seinen Ursachen und Folgen dichterisch zu gewältigen. Schau' ich in die vielen Jahre zurück, so seh' ich klar wie die Anshänglichkeit an diesen unübersehlichen Gegenstand so lange Zeit her mein poetisches Bermögen sast unnügerweise aufsgezehrt; und doch hat jener Eindruck so tief bei mir gewurzelt, daß ich nicht läugnen kann, wie ich noch immer an die Fortsehung der natürlichen Tochter benke, dieses

wunderbare Erzeugniß in Gedanken ausbilde, ohne den Muth mich im Einzelnen der Ausführung zu widmen.

Wend' ich mich nun zu dem gegenständlichen Denken, das man mir zugesteht, so find' ich, daß ich eben dasselbe Verfahren auch bei naturhistorischen Gegensständen zu beobachten gendthigt war. Welche Reihe von Anschauung und Nachdenken verfolgt' ich nicht, bis die Idee der Pflanzenmetamorphose in mir aufging! wie solsches meine Italianische Reise den Freunden vertraute.

Eben so war es mit dem Begriff, daß der Schädel aus Wirbelknochen bestehe. Die drey hintersten erkannt' ich bald, aber erst im Jahre 1791 als ich, aus dem Sande des dünenhaften Judenkirchhofs von Benedig, einen zerschlagenen Schöpsenkopf aushob, gewahrt' ich augenblicklich, daß die Gesichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten seyen, indem ich den Uebergang vom ersten Flügelbeine zum Siebbeine und den Muscheln ganz deutlich vor Augen sah; da hatt' ich denn das Ganze im Allgemeinsten beisammen. So viel möge dießmal das früher Geleistete auszuklären hinreichen. Wie aber jezner Ausdruck des wohlwollenden, einsichtigen Mannes mich auch in der Gegenwart sordert, davon noch kurze vorläusige Worte.

Schon einige Jahre such' ich meine geognostischen Studien zu revidiren, befonders in der Rucksicht, in wiefern ich sie und die daraus gewonnene Ueberzeugung

ber neuen, sich überall verbreitenden Feuerlehre nur eis nigermaßen annahern konnte, welches mir bisher uns moglich fallen wollte. Nun aber, durch das Wort ges genständlich ward ich auf einmal aufgeklart, indem ich beutlich vor Augen sah, daß alle Gegenstände, die ich seit funfzig Jahren betrachtet und untersucht hatte, gerade die Vorstellung und Ueberzeugung in mir errez gen mußten, von denen ich jetzt nicht ablassen kann. Iwar vermag ich für kurze Zeit mich auf jenen Standpunkt zu versetzen, aber ich muß doch immer, wenn es mir einigermaßen behaglich werden soll, zu meiner alten Denkweise wieder zurückkehren.

Aufgeregt nun durch eben diese Betrachtungen suhr ich fort, mich zu prufen und fand daß mein ganzes Bersahren auf dem Ableiten beruhe; ich raste nicht bis ich einen prägnanten Punkt sinde, von dem sich vieles ableiten läßt, oder vielmehr der vieles freiwillig aus sich hervorbringt und mir entgegen trägt, da ich denn im Bemühen und Empfangen vorsichtig und treu zu Werke gehe. Findet sich in der Ersahrung irgend eine Erscheinung, die ich nicht abzuleiten weiß, so lassich sie als Problem liegen, und ich habe diese Versahrungsart in einem langen Leben sehr vortheilhaft gestunden: denn wenn ich auch die Herkunst und Versknüpfung irgend eines Phänomens lange nicht enträthseln konnte, sondern es bei Seite lassen mußte, so fand sich nach Jahren auf einmal alles aufgeklärt in dem

schonften Zusammenhange. Ich werde mir baher die Freiheit nehmen, meine bisherigen Erfahrungen und Bemerkungen, und die daraus entspringende Sinnesweise fernerhin in diesen Blattern geschichtlich darzulegen; we= nigstens ist dabei ein charakteristisches Glaubensbekennt= niß zu erzwecken, Gegnern zur Einsicht, Gleichdenken= ben zur Forderniß, der Nachwelt zur Kenntniß, und, wenn es glückt, zu einiger Ausgleichung.

#### Ueber

## bie Anforberungen

an

naturhistorische Abbildungen im Allgemeinen

ofteologische insbesondere.

Menn überall, wo der wortlichen Darstellung ein bezstimmtes Bilb der Formen zum Grunde liegt, das Bezdürsniß einer sigurlichen Nachbildung erkannt wird, so sind Abbildungen besonders da unentbehrlich, wo bezstimmte Formen miteinander verglichen und aus der verzschiedenen äußern Gestalt eine innere Gleichheit, oder umzgekehrt bei einer allgemeinen Uebereinstimmung der Bildung die Verschiedenheiten der einzelnen Formen gezeigt, und daraus gefolgert werden sollen. Auch bezschten und den Gesichtspunkt des Beobachters, aus welchem derselbe die Gegenstände betrachtet; dahingezgen gute Abbildungen auch dem einseitigen Beobachter Goetbe's Werte. L. 286.

eigene, befondere und allgemeine Vergleichungen ges statten."

"Die beschreibende Darstellung allein ist nur so lange zureichend, als von allgemeinen in Beziehung auf bezkannte Formen die Rede ist, oder die Bedeutung und die Functionen der Theile zu bezeichnen und aus den Eigenschaften zu erkennen sind. In diesem Falle konnen auch unvollkommene Abbildungen für brauchbar gelten. Sollte aber die Function der Theile und ihre verschiedene Bezdeutung nur von der Form selbst abgeleitet werden, wie bei osteologischen Bergleichungen, so ist die Richtigkeit der Folgerung nur durch eine getreue Abbildung zu erweisen. Da aber in diesem Falle die Abbildungen die Stelle der Natur selbst vertreten, so müssen sie, um sich behaupten zu können, ihre Gültigkeit durch Naturwahreheit, das ist, durch Merkmale bezeichnen, die ihre Bezglaubigung in sich tragen."

"Da wir aber unter ben raumlichen Berhaltnissen ber Korper, ihrer Große, Lage und Gestalt, wie Trewiranus (Biologie B. VI. S. 424) richtig bemerkt, diese Attribute der Korper, als Attribute und als Bershältnisse berselben, nur erkennen, indem wir sie zusgleich auf unsere übrigen Sinne, besonders den des Gestastes beziehen; und da dieses Beziehen nur durch Urstheile geschieht, die jedoch das Resultat eines angebornen, bewußtlos bei allen Individuen auf gleiche Art wirkenden Bermögens sind: so könnten in diesem Bers

håltniß nur plastische Nachbildungen die Stelle der Nastur vertreten. Was jedoch die rohen Natursinne nur in ihrer Gemeinschaft vermögen, das vermag das gebildete Auge auch allein zu erfassen, indem es die den Körpern nur mittelbar zukommenden Eigenschaften nach ihren Gesehen zu erkennen und zu ermessen befähigt ist."

"Diese Gigenschaften der Rorver, beren richtige Renntniß und Anwendung auch einer Zeichnung die vollige Bedeutsamkeit eines erhabenen Rorpers zu geben vermogen, find bie regelmäßigen Wirkungen von Licht und Schatten, und ber Linien= und Luft= Verspective, wonach ein tuchtiger Plastifer, wie dieß oftere bei Portraitgemablden geschehen ift, nach einer vollkommnen Abbildung einen Korper modelliren kann, ber in allen außern Berhaltniffen und Formen bem Driginal ber Zeichnung eben fo abnlich ift, als eine nach diesem Modell unter gleicher Beleuchtung und gleichem Gefichte= punkt gefertigte Zeichnung ber erften Abbildung gleich fenn wird. Die übereinstimmende Wirkung der Beleuch= tung und ber Linien= und Luft = Perspective ift bemnach auch bas charakteristische Merkmal ber Bollkommenheit aller naturhiftorischen Abbildungen. Es fann baher eine Berschiedenheit ber artistischen Darftellung von ber wissenschaftlichen nicht angenommen werden. Die ftrengste Beobachtung biefer Regeln ift fur ben 3med ber einen, wie der andern gleich erforderlich, und nur ber Mangel zulänglicher Talente bat die Wiffenschaft

genothigt, gur Erreichung ihrer 3wede andere Bege einzuschlagen."

"Der große Albin, ber biefes Berhaltniß richtig erkannte, bat uns allein Abbildungen gegeben, die ein ... ewiges Mufter ber Nachahmung bleiben werden. Œŝ muß fur Muthwillen eines jugendlich aufstrebenden Ge= nie's angesehen werden, baf D. Camper, ber in allen 3meigen ber bilbenden Runfte große Fertigkeit befaß, fich gegen Albins Tafeln erklarte, und querft die Unforderung aussprach, die fich bis auf unsere Beit erhals ten hat: bag alle naturhiftorischen Gegenstande nicht perspectivisch, fondern jum Behufe ber Bergleichung, jeder Theil aus feinem Mittelpunkte angesehen und ge= zeichnet werden muffe. Daß biefe Methode an fich nicht richtig fen, und eine folche mit Schatten und Licht ausgeführte Beichnung niemals bem Charafter bes Gegen= standes entsprechen fann, um fo weniger, als ber Ge= genstand in feinen Formen mannichfaltiger und im Gangen großer ift, bedarf mohl feines weitern Bemeifes. Außer bem, baß auch biese Methode uns nicht ber Muhe überhebt, einen Gegenstand, der einer besondern Bergleichung unterworfen werden foll, von mehreren Seiten abzubilden, wird jeder, ber die Regeln ber Derspective vollkommen inne hat, bei Bergleichung einer Beichnung nach Albins Methode leicht ben Gefichts= punkt auffinden, aus welchem er feine Bergleichungen ju machen und die Berhaltniffe mit eben ber Gewißheit

au beurtheilen bat, wie bei einer Beichnung nach Came pers Manier, die überhaupt nur einer ungeübten Sand zur Nachbildung einzelner Theile zu empfehlen ift. Denn Die einfache Borrichtung eines mit einem Bleistift verbundenen Binkelmeffere reicht hier bin, von einem foliben Rorper, wie g. B. einem Rnochen, einen fichern Umriß zu verfertigen, fo wie fich auch mit Gulfe einer, aus einer einfachen Glasscheibe bestehenden und mit einem beweglichen, rohrartigen Absehen verbundenen camera clara bie innern Berhaltniffe eines Gegenftan= bes hinlanglich genau bestimmen laffen. Die Ueberzeugung, daß zur Bollfommenheit aller Umriffe, wie gu ihrem Verftandniffe die Renntniß der Perspective un= erläßlich ift, muß uns auch die Ungulanglichkeit bes Camper'ichen Berfahrens flar machen."

"Diese Methode sollte endlich einer noch mangelhafteren weichen, die dadurch, daß sie mit Punkten, Lienien und Winkeln operirt, Ansprüche auf geometrische Bestimmtheit der Verhältnisse macht, und uns zugleich auch die Resultate der Vergleichungen zuzumessen unternimmt. Allein da hier alle Punkte eines runden Korpers, aus welchem die Linien gezogen sind, nur willskurlich angenommen werden, aber keineswegs mit Bestürlich angenommen werden, aber keineswegs mit Bestimmtheit anzugeben sind, und als auf einer Fläche liegend dargestellt werden: so ist diese Art der Verzeleichung auch nicht einmal auf Zeichnungen anwendsbar, die nach solcher Methode versertiget sind, noch

viel weniger zu Bergleichungen berfelben mit ber Datur."

"Da aber eine Vergleichung organischer Körper nur in Bezug auf die Bedeutung der Verschiedenheit gedacht werden kann, und die allgemeine Beobachtung dahin schon fest steht, daß sich in der ganzen Natur nicht zwen Körper aufsinden lassen, die sich in dem Grade, wie zwen Abdrücke einer Form gleichen, ja in den höhern Organisationen nicht selten die nächsten unmittelbaren Nachkommen größere Verschiedenheiten zeigen, als die entfernteren Glieder verwandter Geschlechter, sich auch nicht einmal zwen Blätter eines Baumes vollkommen gleich sind: so ist nicht wohl zu begreisen, was durch ein solches Versahren ausgemittelt werden soll. Diese Methode ist eben so ungeschickt zum Nachzeichnen wie zum Vergleichen, da das Auge zum Messen der Verhältznisse nur der horizontalen und verticalen Linie bedarf."

"Nicht weniger ungegründet ist die von einem ans dern Naturforscher ausgesprochene Meinung, daß die Dinge nicht nachzubilden seven, wie sie erscheinen, sons dern wie sie an sich sind. Es ist schwer zu begreisen, was unter dieser Forderung nur verstanden werden soll, da die Rede von Abbildungen ist, die einzig anzuzeigen bestimmt sind, wie man sich die Gegenstände vorzustelz len habe. Was die Dinge außer ihrer Erscheinung an sich sind, kann nicht wohl ein Gegenstand der bildlichen Darstellung seyn. Sollte aber dadurch gesordert werden,

ju zeigen, wie die Dinge in ihrem Jusammenhange außerlich und innerlich zugleich betrachtet erscheinen, als sepen sie durchsichtig, was auch durch Durchschnitte gezeigt werden kann: so stände dann auch diese Forderung unferer Methode, die Gegenstände in der Einheit ihres Charakters von einem Standpunkte aus betrachtet zu zeichnen, nicht entgegen."

"Da aber hier die Richtigkeit der Bergleichung die Bollkommenheit der Zeichnung praussett, ja die Fabiafeit ber erftern auf bas Bermbgen ber letteren fich gemiffermaßen grundet: fo ift jedem Naturforscher bie pollständigste Renntniff von Licht und Schatten und ben Linien= und Luft = Versvectiven unerläftlich, ba man ohne den vollkommensten Besit dieser Renntnisse weder richtige mifroffopische Beobachtungen machen fann, inbem diese feine Ueberzeugung durche Getafte geftatten, noch irgend eine Abbildung richtig zu beurtheilen ver= Die vollkommenfte Renntniß der Gefete bes Sebens, woraus hier bas Befen ber Erscheinungen erkannt wird, und wodurch die Dinge eben fo zu unfern Sinnen fprechen, wie fie burch ihre ber Außenwelt qu= gekehrten Sinne fich entwickelt haben, fann in der Da= turforschung nicht als eine unwesentliche Meußerlichkeit betrachtet und abgelehnt werden, da wir das Innere nur in der außern Erscheinung aufzufaffen vermbaen. fo wie bagegen auch die hohere Runft ihr Biel, ber Darftellung Leben zu schaffen, niemals durch bloße

Nachahmung ber todten Form erreichen tann, wenn fie die Bedeutung der Formen nicht im Innern zu erfassen vermag."

"Um diefer Unforderung auf eine bequeme Beife zu genugen, empfehlen wir im Beichnen wenig geubten Daturforschern fur fleine Gegenstande die camera lucida, wozu das fleinfte Stahlblattchen mit dem beften Erfolg zu gebrauchen ift; fur größere Gegenstande die camera Rur große Objecte aber, die fich nur in gewiffer Kerne als ein Ganges überseben laffen, mare ein mit Metfaden überspannter Rahmen und ein mit einem unverrudbaren Abfeben befettes Beichenbret, auf bem fic Die dem Netrahmen entsprechenden Quadrate in beliebiger Große jum Beichnen gezogen finden, allen andern Vorrichtungen vorzugiehen. Es bedarf mohl kaum ber Erwahnung, daß hier ber Gegenstand vollkommen richs tig hinter dem Rahmen aufgestellt angenommen wird. Thiere unmittelbar nach bem Leben ju zeichnen, fann nur von geubter Sand unternommen werben. Geubten fann ein nach einer Abbildung gemachter Ent= wurf zur bequemeren Ausführung nach bem Leben bienen."

D'Alton.

Indem nun der Meister ausspricht, was er von sich selbst und seines Gleichen fordert, dabei aber nachsichtig die Jungeren, heranstrebenden belehrt, und ihnen tech=

nische Sulfemittel zugesteht, ja empfiehlt, betrachten wir seine beiden neuen hefte mit abermaliger Bewundezung, und wußten, wenn wir unsern Beifall in Worte fassen sollten, nur bas zu wiederholen, was wir von bem vorigen ausgesprochen haben.

Wir sehen hier die Raubthiere und Wiederkauer eben so behandelt, wie das Riesenfaulthier und die Dichaustigen. Der Runftler sest sich an die Stelle der Natur und, was in diesem Falle noch mehr ift, an die Stelle der Museen und gibt uns Kenntniß von ihren in der Welt weit umber verbreiteten und zerstreuten Schägen.

Mbge boch die Anerkennung fo großer Berdienste bei seiner fernern Arbeit dem unermudeten Manne immer gegenwärtig fenn.

Das bei den Pachydermen schon eingeführte Gespenst der außeren Gestalt wird auch bei den Wiederkauern, im hochsten Grad aber bei den fleischfressenden Thieren bedeutend, indem die Behaarung aller Korpertheile nach ihrem verschiedensten Charakter ausgedrückt ist, und zusgleich als Grund dem Skelett zur Folie dient.

Tief eingreifend in Kunft und Wiffenschaft wird diese Urbeit fortwirken, wie wir denn von vielfachen Betrachtungen nur Gine hier berühren.

Schon im ersten Bande der Morphologie S. 347 haben wir das Profil des athiopischen Schweins (D'Aletons Pachydermen, Tab. XII, fig. b) in Betrachtung gezogen und die vorragenden Augenhöhlen, bei monstro-

fer Stellung gegen bas hinterhaupt zu, als ein Zeichen ber Wildheit und Rohheit bes Geschopfes angesehen.

Es geschah dieses bei Gelegenheit, als wir von dem Schadel eines Urstiers zu sprechen hatten, an welchem die Augenkapseln weiter vorspringend und hoher hinauf geruckt erschienen als an dem größten zahmen ungarisichen Ochsen; einen verwandten Fall brachte uns die bilz bende Aunst entgegen.

An dem Elgin'schen Pferdekopf, einem der herrlichssten Reste der hochsten Kunstzeit, sinden sich die Augen frei hervorstehend und gegen das Ohr gerückt, wodurch die beiden Sinne, Gesicht und Gehor, unmittelbar zussammen zu wirken scheinen und das erhabene Geschöpf durch geringe Bewegung sowohl hint. sich zu hören als zu blicken fähig wird. Es sieht so übermächtig und geissterartig aus, als wenn es gegen die Natur gebildet ware, und doch jener Beobachtung gemäß hat der Kunstzler eigentlich ein Urpferd geschaffen, mag er solches mit Augen gesehen oder im Geiste versaßt haben; uns wesnigstens scheint es im Sinne der hochsten Poesse und Wirklichkeit dargestellt zu seyn.

Das Venetianische verliert wirklich bagegen und gerade badurch, daß das Auge weiter vom Ohr, weiter vom Hinterhaupt abrückt, ob wir gleich nicht so gering von ihm denken als der englische Mahler Handon in seiner Comparaison entre la tête d'un des chevaux de Venise et la tête du cheval d'Elgin du Parthenon. Lond. 1818.

Ob feine Behauptung: das Atheniensische Pferd stimme in seinen Haupttheilen mit den achten arabischen Racenpferden zusammen, richtig sen, munschten wir von herrn d'Alton als dem competentesten Richter besträftigt zu sehen.

Sollte man nachlesen, was wir A. u. A. B. II, H. 2, S. 93 über beide Pferdeköpfe gesagt haben, so wird man es hier gleichfalls anwendbar finden. Gegenswärtig sind so manche Abgusse dieses unschätzbaren Restes in Deutschland, daß Freunde der Kunst, der Nastur und des Alterthums gar wohl das Anschauen dessels ben sich verschaffen können; daß uns dadurch ein neuer Natur= und Kunst=Begriff mitgetheilt werde, mochte unter Einsichtigen wohl keine Frage seyn.

## Einfluß

bes

Ursprungs wissenschaftlicher Entbedungen.

Eine hochst wichtige Betrachtung in der Geschichte der Wissenschaften ist die, daß sich aus den ersten Anfängen einer Entdeckung manches in den Gang des Wissens hers ans und durchzieht, welches den Fortschritt hindert, sos gar ofters lahmt.

Die Gelegenheit der Entdeckung ist freilich hochst wichtig, und die Anfange geben zu Benennungen Anlaß, die an und für sich selbst nicht schädlich sind. Elektricität erhielt vom Bernstein ihren Namen, und zwar ganz mit Recht; weil aber hierdurch dem Vernstein diese Eigenschaft zugeeignet wurde, so dauerte es lange, bis man ihm das Glas an die Seite und entgegensetzte.

So hat auch jeder Weg, durch den wir zu einer neuen Entdeckung gelangen, Ginfluß auf Ansicht und Theorie. Wir erwehren uns kaum zu denken: was uns zu einer Erscheinung geleite, sen auch der Beginn die Ursache derzselben; dabei beharren wir, anstatt von der umgekehrten

Seite heranzugehen und bie Probe auf unsere erfte Unficht zu machen, um bas Gange zu gewinnen.

Was wurden wir von dem Architekten sagen, der durch eine Seitenthure in einen Palast gekommen ware und nun, bei Beschreibung und Darstellung eines solchen Gesbäudes, alles auf diese erste untergeordnete Seite beziehen wollte? und doch geschieht dieß in den Wissenschaften jeden Tag. In der Geschichte mussen wir es zugesben, schwer aber wird uns zu bekennen, daß wir selbst noch in solchen Dunkelheiten besangen sind.

# Meteore des literarischen Himmels.

Prioritat. Anticipation. Praoccupation. Plasgiat. Posses. Usurpation.

Den lateinischen Ursprung vorstehender Worter wird inan ihnen nicht verargen, indem fie Berhaltniffe begeichnen die gewohnlich nur unter Gelehrten fattfin= ben; man wird vielmehr, ba fie fich schwerlich uberfegen laffen, nach ihrer Bedeutung forschen und biefe recht in's Muge faffen, weil man fonft weder in alter rioch neuer Literargeschichte, eben fo wenig als in ber Beschichte ber Wiffenschaften, irgend entschiedene Schritte ju thun, noch weniger Undern feine Unfichten über mancherlei wiederkehrende Ereignisse bestimmt mitzu= theilen vermag. 3ch halte beghalb zu unferm Borfate fehr gerathen, ausfuhrlich anzuzeigen mas ich mir bei jenen Worten bente und in welchem Ginne ich fie funf= tig brauchen werde; und dieß geschehe redlich und ohne weitern Ruchalt. Die allgemeine Freiheit feine Ueberzeugungen burch ben Druck zu verbreiten moge auch mir gu ftatten fommen.

#### Prioritåt.

Bon Rindheit auf empfinden wir die größte Freude über Gegenstande insofern wir fie lebhaft gewahr wer= ben, daher die neugierigen Fragen ber fleinen Geschopfe fobald fie nur irgend zum Bewußtfenn fommen. Man belehrt und befriedigt fie fur eine Beit lang. Mit ben Jahren aber machft bie Luft am Ergrubeln, Entbeden, Erfinden, und durch solche Thatigkeit wird nach und nach Werth und Burde bes Subjects gesteigert. Wer . fodann in der Folge, bei'm Unlag einer außern Erschei= nung, fich in seinem innern Gelbst gewahr wird, ber fühlt ein Behagen, ein eigenes Bertrauen, eine Luft die zugleich eine befriedigende Beruhigung gibt; dieß nennt man entbecken, erfinden. Der Mensch erlangt die Gewißheit seines eigenen Wesens badurch daß er bas Befen außer ihm als feines Gleichen, als gesetlich anerkennt. Jedem Ginzelnen ift zu verzeihen wenn er hierüber gloriirt, indem die gange Nation Theil nimmt an der Ehre und Freude die ihrem Landsmann geworben ift.

## Anticipation.

Sich auf eine Entdeckung etwas zu gute thun ift ein edles, rechtmäßiges Gefühl. Es wird jedoch sehr bald gefrankt; denn wie schnell erfährt ein junger Mann daß die Altvordern ihm zuvor gekommen sind. Diesen erregten Berdruß nennen die Engländer sehr schicklich

Mortification: denn es ist eine wahre Ertdbtung des alten Adams wenn wir unser besonderes Verdienst ausgeben, uns zwar in der ganzen Menschheit selbst hochschätzen, unsere Eigenthümlichkeit jedoch als Opfer hinliefern sollen. Man sieht sich unwillig doppelt, man sindet sich mit der Menschheit und also mit sich selbst in Rivalität.

Indessen läßt sich nicht widerstreben. Wir werden auf die Geschichte hingewiesen, da erscheint uns ein neues Licht. Nach und nach lernen wir den großen Bortheil kennen, der uns dadurch zuwächst daß wir bedeutende Borganger hatten, welche auf die Folgezeit bis zu uns heran wirkten. Uns wird ja dadurch die Sicherheit daß wir, insofern wir etwas leisten, auch auf die Zukunst wirken muffen, und so beruhigen wir uns in einem heitern Ergeben.

Geschieht es aber daß eine solche Entdeckung, über die wir uns im Stillen freuen, durch Mitlebende, die nichts von uns so wie wir nichts von ihnen wissen, aber auf denselben bedeutenden Gedanken gerathen, früher in die Welt gefördert wird: so entsteht ein Mißbehagen, das viel verdrießlicher ist als im vorhergehenden Falle. Denn wenn wir der Vorwelt auch noch zur Noth einige Ehre gonnen, weil wir uns späterer Vorzüge zu rühzmen haben, so mögen wir den Zeitgenossen nicht gern erlauben sich einer gleichen genialen Begünstigung ians zumaßen. Oringen daher zu derselben Zeit große Wahr=

Wahrheiten aus verschiedenen Individuen hervor, so gibt es Händel und Contestationen, weil niemand so leicht bedenkt daß er auf die Mitwelt denselben Bezug hat wie zu Vor= und Nachwelt. Personen, Schulen, ja Volkerschaften führen hierüber nicht beizulegende Streitigkeiten.

Und boch ziehen manchmal gewisse Gesinnungen und Gedanken schon in der Luft umber, so daß mehrere sie erfassen können. Immanet aer sieut anima communis quae omnibus praesto est et qua omnes communicant invicem. Quapropter multi sagaces spiritus ardentes subito ex aere persentiscunt quod cogitat alter homo. Oder, um weniger mystisch zu reden, gewisse Borstellungen werden reif durch eine Zeitreihe. Auch in verschiedenen Gärten fallen Früchte zu gleicher Zeit vom Baume.

Weil aber von Mitlebenden, befonders von denen die in Einem Fach arbeiten, schwer auszumitteln ist, ob nicht etwa einer von dem andern schon gewußt und ihm also vorsätzlich vorgegriffen habe: so tritt jenes ideelle Mißbehagen in's gemeine Leben und eine höhere Gabe wird, wie ein anderer irdischer Besitz, zum Gegenstand von Streit und Hader. Nicht allein das betroffene Individuum selbst, sondern auch seine Freunde und Landsleute stehen auf und nehmen Antheil am Streit. Unheilbarer Zwiespalt entspringt und keine Zeit vermag das Leidenschaftliche von dem Ereigniß zu trennen. Man

erinnere sich ber Sandel zwischen Leibnitz und Newton; bis auf den heutigen Tag sind vielleicht nur die Meisfter in diesem Fache im Stand sich von jenen Berhalt= niffen genaue Rechenschaft zu geben.

### Pråoccupation.

Daher ist die Granze wo dieses Wort gebraucht wers den darf schwer auszumitteln: denn die eigentliche Ents deckung und Erfindung ist ein Gewahrwerden, dessen Ausbildung nicht sogleich erfolgt. Es liegt in Sinn und Herz; wer es mit sich herumträgt fühlt sich gedrückt. Er muß davon sprechen, er sucht andern seine Ueberzeugungen aufzudringen, er wird nicht anerkannt. Endlich ergreift es ein Fähiger und bringt es mehr oder weniger als sein Eigenes vor.

Bei dem Wiedererwachen der Wissenschaften, wo so manches zu entdecken war, half man sich durch Logogrpphen. Wer einen glücklichen, folgereichen Gedanken hatte und ihn nicht gleich offenbaren wollte, gab ihn versteckt in einem Wortrathsel in's Publicum. Spater-hin legte man dergleichen Entdeckungen bei den Akademien nieder, um der Ehre eines geistigen Besitzes gewiß zu seyn; woher denn bei den Englandern, die, wie billig, aus allem Nutzen und Vortheil ziehen, die Patente den Ursprung nahmen, wodurch auf eine gewisse Zeit die Nachbildung irgend eines Ersundenen verboten wird.

Der Verdruß aber ben die Praoccupation erregt

machft hochft leibenschaftlich: er bezieht sich auf den Menschen ber und bevortheilt und nahrt sich in unversschulichem Sas.

#### Plagiat

nennt man die gröbste Art von Occupation, wozu Kühnsheit und Unverschämtheit gehört und die auch wohl deßshalb eine Zeit lang glücken kann. Wer geschriebene, gestruckte, nur nicht allzubekannte Werke benutzt und für sein Eigenthum ausgibt wird ein Plagiarier genannt. Armseligen Menschen verzeihen wir solche Kniffe; werzben sie aber, wie es auch wohl geschieht, von talentvolzlen Personen ausgeübt, so erregt es in uns, auch bei fremden Angelegenheiten, ein Mißbehagen, weil durch schlechte Mittel Ehre gesucht worden, Ansehen durch niesbriges Beginnen.

Dagegen muffen wir den bilbenden Kunftler in Schutz nehmen, welcher nicht verdient Plagiarier genannt zu werden, wenn er schon vorhandene, gebrauchte, ja bis auf einen gewissen Grad gesteigerte Motive nochmals behandelt.

Die Menge, die einen falschen Begriff von Origina= lität hat, glaubt ihn deßhalb tadeln zu durfen, anstatt daß er höchlich zu loben ist, wenn er irgend etwas schon Borhandenes auf einen höhern, ja den höchsten Grad der Bearbeitung bringt. Nicht allein den Stoff empfangen wir von außen, auch fremden Gehalt durfen wir uns aneignen, wenn nur eine gesteigerte wo nicht vollendete form uns angehort.

Eben so kann und muß auch der Gelehrte seine Bors ganger benutzen, ohne jedesmal angstlich anzudeuten woher es ihm gekommen; versaumen wird er aber niemals seine Dankbarkeit gelegentlich auszudrücken gegen die Wohlthater welche die Welt ihm aufgeschlossen, es mag nun senn daß er ihnen Ansicht über das Ganze, oder Einssicht in's Einzelne verdankt.

### Posse B.

Nicht alle sind Ersinder, doch will jederman dasür gehalten seyn; um so verdienstlicher handeln diejenigen, welche, gern und gewissenhaft, anerkannte Wahrheiten sortpflanzen. Freilich folgen darauf auch weniger begabte Menschen, die am Eingelernten festhalten, am Herkommlichen, am Gewohnten. Auf diese Weise bilbet sich eine sogenannte Schule und in derselben eine Sprache, in der man sich nach seiner Art versteht, sie deswegen aber nicht ablegen kann, ob sich gleich das Bezeichnete durch Erfahrung längst verändert hat.

Mehrere Manner dieser Art regieren das wissenschaftsliche Gildewesen, welches, wie ein Handwerk das sich von der Kunst entfernt, immer schlechter wird, je mehr man das eigenthumliche Schauen und das unmittelbare Denken vernachlässigt.

Da jedoch bergleichen Personen von Jugend auf in

solchen Glaubensbekenntnissen unterrichtet sind, und im Bertrauen auf ihre Lehrer das muhsam Erworbene in Beschränktheit und Gewohnheit hartnäckig behaupten, so läßt sich vieles zu ihrer Entschuldigung sagen und man empfinde ja keinen Unwillen gegen sie. Derjenige aber der anders denkt, der vorwärts will, mache sich deutlich daß nur ein ruhiges, folgerechtes Gegenwirken die Hindernisse die sie in den Weg legen, obgleich spåt doch endslich, überwinden konne und musse.

#### Ufurpation.

Fede Besitzergreifung die nicht mit vollsommenem Recht geschieht nennen wir Usurpation, deswegen in Kunst und Wissenschaft im strengen Sinne Usurpation nicht stattsindet: denn um irgend eine Wirkung hervor zu bringen ist Kraft nothig, welche jederzeit Achtung verdient. Ist aber, wie es in allem was auf die Menschen sittlich wirkt leicht geschehen kann, die Wirkung größer als die Kraft verdiente: so kann demjenigen der sie herzvorbringt weder verdacht werden wenn er die Menschen im Wahn läßt, oder auch wohl sich selbst mehr dunkt als er sollte.

Endlich kommt ein auf diese Weise erhaltener Ruf bei der Menge gelegentlich in Verdacht, und wenn sie sich darüber gar zuleht aufklart, so schilt sie auf einen solchen usurpirten Ruhm, anstatt daß sie auf sich selbst schelten sollte: denn sie ist es ja die ihn ertheilt hat.

Im Aefthetischen ift es leichter fich Beifall und Ra-

men zu erwerben: benn man braucht nur zu gefallen, und mas gefällt nicht eine Beile? 'Im Biffenschaft= lichen wird Zustimmung und Ruhm immer bis auf einen gemiffen Grad verdient, und die eigentliche Usurpation liegt nicht in Ergreifung, sondern in Behauptung eines unrechtmäßigen Befiges. Diese findet fatt bei allen Uni= verfitaten, Atabemien und Societaten. Man hat sich einmal zu irgend einer Lehre bekannt, man muß fie bebaupten, wenn man auch ihre Schwachen empfindet. Nun beiligt ber 3med alle Mittel, ein fluger Repotis= mus weiß die Ungehörigen empor zu heben. Fremdes Berdienst wird beseitigt, die Wirfung burch Berneinen, Berschweigen gelahmt. Befonders macht fich bas Kalfche badurch ftart bag man es, mit ober ohne Bewußt= fenn, wiederholt als wenn es bas Wahre mare.

Unredichkeit und Arglist wird nun zuletzt der hauptscharakter dieses falsch und unrecht gewordenen Besitzes. Die Gegenwirkung wird immer schwerer: Scharssinn verläßt geistreiche Menschen nie, am wenigsten wenn sie Unrecht haben. Hier sehen wir nun oft haß und Grimm in dem Herzen neu Strebender entstehen, es zeigen sich die heftigsten Aeußerungen, deren sich die Usurpatoren, weil das schwachgesinnte schwankende Publicum, dem es, nach tausend Unschicklichkeiten, endlich einfällt einmal für Schicklichkeit zu stimmen, dergleichen Schritte beseitigen mag, zu ihrem Vortheil und zu Befestigung des Reiches gar wohl zu bedienen wissen.

#### Ueber

# Naturwissenschaft im Allgemeinen einzelne Betrachtungen und Aphorismen.

#### T.

In New = York sind neunzig verschiedene christliche Confessionen, von welchen jede auf ihre Art Gott und den Herrn bekennt, ohne weiter an einander irre zu werden. In der Naturforschung, ja in jeder Forschung, mussen wir es so weit bringen; denn was will das heißen, daß jederman von Liberalität spricht und den andern hindern will nach seiner Weise zu denken und sich auszusprechen!

Der eingeborenfte Begriff, ber nothwendigste, von Ur fach und Birkung wird in der Anwendung die Beranlassung zu unzähligen sich immer wiederholenden Irrthumern.

Ein großer Fehler den wir begehen ift, die Urfache der Wirfung immer nabe zu benten, wie die Senne dem

Pfeil den fie fortschnellt; und boch tonnen wir ihn nicht vermeiben, weil Ursache und Wirkung immer zusammengebacht und also im Geiste angenahert werben.

Die nachsten faßlichen Ursachen sind greiflich und eben deßhalb am begreiflichsten; weßhalb wir uns gern als mechanisch denken was hoherer Art ift.

Das Zurudführen der Wirkung auf die Ursache ift bloß ein historisches Verfahren, 3. B. die Wirkung daß ein Mensch getodtet, auf die Ursache der losgefeuerten Buchse.

Der Granit verwittert auch fehr gern in Rugel= und Ep-Form; man hat daher keineswegs nothig die in Nordz beutschland häufig gefundenen Blode, solcher Gestalten wegen, als im Wasser hin= und hergeschoben und durch Stofen und Walzen entedt und entkantet zu benken.

Fall und Stoß. Dadurch die Bewegung der Weltstoper erklaren zu wollen, ist eigentlich ein versteckter Anthropomorphismus, es ist des Wanderers Gang über Feld. Der aufgehobene Fuß sinkt nieder, der zurückgebliebene strebt vorwarts und fällt; und immer so fort, vom Ausgehen bis zum Ankommen.

Wie ware es, wenn man auf bemselben Wege ben Bergleich von dem Schrittschuhfahren hernahme? wo das Vorwartsdringen dem zurückbleibenden Fuße zukommt, indem er zugleich die Obliegenheit übernimmt, noch eine solche Anregung zu geben, daß sein nunmehriger Hintermann auch wieder eine Zeit lang sich vorwarts zu bewesen die Bestimmung erhalt.

Induction habe ich mir nie felbst erlaubt, wollte sie ein anderer gegen mich gebrauchen, so wußt' ich folche sogleich abzulehnen.

Mittheilung durch Analogien halt' ich für so nüglich als angenehm; ber analoge Fall will sich nicht aufdringen, nichts beweisen; er stellt sich einem andern entgegen, ohne sich mit ihm zu verbinden. Mehrere analoge Fälle vereinigen sich nicht zu geschlossenen Reihen, sie sind wie gute Gesellschaft, die immer mehr anregt als gibt.

Frren heißt, fich in einem Zustande befinden, als wenn das Wahre gar nicht ware; den Irrthum sich und andern entbeden, heißt rudwarts erfinden.

Man fagt gar gehorig: bas Phanomen ift eine Folge ohne Grund, eine Wirkung ohne Urfache. Es fallt bem

Menschen so schwer Grund und Urfache gu finden, weil fie so einfach find daß fie fich bem Blid verbergen.

Was hat man sich nicht mit dem Granit beschäftigt! man hat ihn mit in die neueren Spochen herangezogen, und doch entsteht keiner mehr vor unsern Augen. Gesschäh' es im tiefsten Meeresgrunde, so hatten wir keine Kenntniß davon.

Rein Phånomen erklart sich an und aus sich felbst; nur viele zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zuleist etwas was für Theorie gelten konnte.

Bei Erweiterung bes Wiffens macht fich von Zeit zu Zeit eine Umordnung nothig; fie geschieht meistens nach neueren Maximen, bleibt aber immer povisorisch.

Manner vom Fach bleiben im Zusammenhange; bem Liebhaber bagegen wird es schwerer wenn er die Nothwendigkeit fühlt nachzufolgen.

Deswegen find Bucher willkommen, die uns sowohl bas neu Empirisch = Aufgefundene als die neubeliebten Methoden barlegen.

In der Mineralogie ift dieß hochst nothig, wo die Arnstallographie so große Forderungen macht, und wo die Chemie das Einzelne naher zu bestimmen und das Ganze zu ordnen unternimmt. Zwen willfommene: Leonhard und Eleaveland.

Wenn wir das was wir wissen nach anderer Methode oder wohl gar in fremder Sprache dargelegt finden, so erhalt es einen sonderbaren Reiz ber Neuheit und frischen Ansehens.

Wenn zwey Meister berselben Kunft in ihrem Vorztrag von einander differiren, so liegt wahrscheinlicherweise das unauflösliche Problem in der Mitte zwischen beiden.

Die Geognosie des Herrn DAubuisson de Boisins, übersetzt vom Herrn Wiemann, wie sie mir zu Handen kommt, fördert mich in diesem Augenblicke auf vielsache Weise, ob sie mich gleich im Hauptsinne betrübt; denn hier ist die Geognosie, welche doch eigentlich auf der lebendigen Ansichte der Weltoberstäche ruhen sollte, aller Anschauung beraubt, und nicht einmal in Begriffe verwandelt, sondern auf Nomenklatur zurückgeführt, in welcher letzten Rücksicht sie freilich einem jeden und auch mir förderlich und nüglich ist.

Die Kreise des Mahren berühren fich unmittelbar, aber in den Intermundien hat der Irrthum Raum genug sich zu ergehen und zu walten.

Die Natur bekummert fich nicht um irgend einen Frethum; fie felbst kann nicht anders als ewig recht handeln, unbekummert was daraus erfolgen mage.

Natur hat zu nichts gefehmäßige gahigkeit, was fie nicht gelegentlich ausführte und zu Tage brachte.

Nicht allein der freie Stoff, sondern auch das Derbe und Dichte drangt sich zur Gestalt; ganze Massen sind von Natur und Grund aus krystallinisch; in einer gleich= gultigen formlosen Masse entsteht durch stochiometrische Unnaherung und Uebereinandergreisen die porphyrartige Erscheinung, welche durch alle Formationen durchgeht.

Die Mineralien= Handler beklagen sich, daß sich die Liebhaberen zu ihrer Waare in Deutschland vermindere, und geben der eindringlichen Arpstallographie die Schuld. Es mag senn; jedoch in einiger Zeit wird gerade das Bestreben, die Gestalt genauer zu erkennen, auch den handel wieder beleben, ja gewisse Exemplare kostbarer machen.

Arnstallographie so wie Stochiometrie vollendet auch den Ornktognosten; ich aber finde daß man seit einiger Zeit in der Lehrmethode geirrt hat. Lehrbücher zu Vorslesungen und zugleich zum Selbstgebrauch, vielleicht gar als Theile zu einer wissenschaftlichen Encyklopädie, sind nicht zu billigen; der Verleger kann sie bestellen, der Schüler nicht wünschen.

Lehrbucher sollen anlockend senn; das werden sie nur wenn sie die heiterste zuganglichste Seite des Wiffens und ber Wiffenschaft darbieten.

Alle Manner vom Sach find barin fehr übel bran, bag ihnen nicht erlaubt ift bas Unnuge zu ignoriren.

"Wir gestehn lieber unfre moralischen Frrthumer, Fehler und Gebrechen, als unfre wissenschaftlichen."

Das kommt baher, weil das Gewissen demuthig ift und sich sogar in der Beschämung gefällt; der Verstand aber ist hochmuthig, und ein abgenothigter Widerruf bringt ihn in Verzweiflung.

Aus biefem Grunde geschieht auch, baß offenbarte

Wahrheiten, erst im Stillen zugestanden, sich nach und nach verbreiten, bis dasjenige was man hartnäckig gelaugnet hat endlich als etwas ganz Natürliches erscheinen mag.

Unwissende werfen Fragen auf, welche von Wiffenben vor tausend Jahren schon beantwortet fund.

Cartefius ichrieb fein Buch de Methodo einige Male um, und wie es jett liegt kann es uns boch nichts helfen. Jeber ber eine Zeit lang auf bem redlichen Forschen verharrt, muß seine Methode irgend einmal umanbern.

Das neunzehnte Jahrhundert hat alle Ursache hierauf ju achten.

So ganz leere Worte, wie die von der Decomposition und Polarisation des Lichts, mussen aus der Physik hin- aus wenn etwas aus ihr werden soll. Doch ware es moglich, ja es ist wahrscheinlich, daß diese Gespenster noch bis in die zweyte Halfte des Jahrhunderts hinüber spuken.

Man nehme bas nicht übel. Eben basjenige mas

niemand zugibt, niemand horen will, muß besto ofter wiederholt werden.

Wir leben innerhalb der abgeleiteten Erscheinungen und wissen keineswegs wie wir zur Urfrage kommen follen.

In Wissenschaften, so wie auch sonft, wenn Einer sich über bas Ganze verbreiten will, bleibt zur Bollstänbigkeit am Ende nichts übrig als Wahrheit für Irrethum, Irrthum für Wahrheit geltend zu machen. Er kann nicht alles selbst untersuchen, muß sich an Ueberlieferung halten, und, wenn er ein Amt haben will, ben Meinungen seiner Gonner frohnen. Mogen sich die sämmtlichen akademischen Lehrer hiernach prüsen.

Wer ein Phanomen vor Augen hat, denkt schon oft drüber hinaus; wer nur davon erzählen hort, benkt gar nichts.

Man erkundige sich um's Phanomen, nehme es so genau damit als möglich und sehe wie weit man in der Einsicht und in praktischer Anwendung damit kommen kann, und lasse das Problem ruhig liegen. Umgekehrt handeln die Physiker: sie gehen gerade auf's Problem los und verwickeln sich unterwegs in so viel Schwierigskeiten, daß ihnen zuleizt jede Aussicht verschwindet.

Deshalb hat die Petersburger Academie auf ihre Preisfrage keine Antwort erhalten; auch der verlängerte Termin wird nichts helfen. Sie sollte jest den Preis verdoppeln und ihn demjenigen versprechen, der fehr klar und deutlich vor Augen legte: warum keine Antswort eingegangen ist und warum sie nicht erfolgen konnte. Wer dies vermdehte hatte jeden Preis wohl verdient.

Da seit einiger Zeit meiner Farbenlehre mehr nachgefragt wird, machen sich frisch illuminirte Taseln
ndthig. Indem ich nun dieses kleine Geschäft besorge,
muß ich lächeln, welche unsägliche Mühe ich mir gegeben, das Vernünftige sowohl als das Absurde palpabel
zu machen. Nach und nach wird man beides erfassen
und anerkennen.

Der Newtonische Frrthum steht so nett im Converfations-Lexison, daß man die Octavseite nur auswendig lernen darf um die Farbe fur's ganze Leben los zu fenn.

Nicht, gar nicht grubeln wir nach dem Damonischen; Des Baters Ueberlieferung, die mit uns erwuchs, Bewahren wir, und Kluges ficht uns gar nicht an, Und war' es auch von großen Geistern offenbart.

Euripibes Bacca.

Autoritat. Ohne sie kann ber Mensch nicht existiren, und boch bringt sie eben so viel Irrthum als Wahrheit mit sich; sie verewigt im Einzelnen, was einzeln, vorübergeben sollte, lehnt ab und läßt vorübergeben was festgehalten werden sollte, und ist hauptsächslich Ursache daß die Menschheit nicht vom Flecke kommt.

Aus dem Größten wie aus dem Kleinsten (nur durch fünstliche Mittel dem Menschen zu vergegenwärtigen) geht die Metaphysik der Erscheinungen hervor; in der Mitte liegt das Besondere, unsern Sinnen Angemessene, worauf ich angewiesen bin, deßhalb aber die Begabten von herzen segne, die jene Regionen zu mir heranbringen.

Da diejenigen welche wissenschaftliche Versuche ansstellen, selten wissen was sie eigentlich wollen und was dabei herauskommen soll, so verfolgen sie ihren Weg meistentheils mit großem Eifer; bald aber, da eigentslich nichts Entschiedenes entstehen will, lassen sie die Unternehmung fahren und suchen sie sogar andern versdachtig zu machen.

Nachdem man in der zwenten Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts dem Mikroftop so unendlich viel schuldig geworden war, so suchte man zu Anfang des achtzehneten Jahrhunderts daffelbe geringschätzig zu behandeln.

Nachdem man in der neuern Zeit die meteorologischen Beobachtungen auf den hochsten Grad der Genauigkeit getrieben hatte, so will man sie nunmehr aus den nordlichen Gegenden verbannen und will fie nur dem Beobachter unter den Tropen zugestehen.

Ward man boch auch des Sexualspstems, das im hohern Sinne genommen so großen Werth hat, überstüssig und wollte es verbannt wissen; und geht es boch nat der alten Kunstgeschichte eben so, in der man seit sunfzig Jahren sich gewissenhaft zu üben und die Unterschiede der auf einander folgenden Zeiten einzusehen sich auf das genaueste bestrebt hat. Das soll nun alles vergebens gewesen und alles auf einander Folgende als identisch und ununterscheidbar anzussehen seyn.

Nach unserm Rath bleibe jeder auf dem eingesschlagenen Wege und lasse sich ja nicht durch Autoristät imponiren, durch allgemeine Uebereinstimmung besdrängen und durch Mode hinreißen.

#### II.

Wissenschaften entfernen sich im Gangen immer vom Leben und kehren nur durch einen Umweg wieder bahin gurud.

Denn fie find eigentlich Compendien des Lebens; fie bringen die außern und innern Erfahrungen in's Mugemeine, in einen Zusammenhang.

Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besondern Welt, in der wissenschaftlichen erregt; benn daß man auch die übrige Welt dazu beruft und ihr davon Noriz gibt, wie es in der neuern Zeit gesschieht, ist ein Mißbrauch und bringt mehr Schaden als Nuben.

Nur durch eine erhöhte Praxis sollten die Wiffenschaften auf die außere Welt wirken: denn eigentlich
find sie alle esoterisch und konnen nur durch Verbeffern irgend eines Thuns exoterisch werden. Alle übrige Theilnahme führt zu nichts.

Die Wissenschaften, auch in ihrem innern Kreise betrachtet, werben mit augenblicklichem jedesmaligem Interesse behandelt. Ein starker Anstoß, besonders von etwas Neuem und Unerhörtem oder wenigstens machtig Gefördertem, erregt eine allgemeine Theilenahme, die Jahre lang bauern kann, und die besonders in den letzten Zeiten sehr fruchtbar geworden ist.

Ein bedeutendes Factum, ein geniales Apergu besichäftigt eine fehr große Anzahl Menschen, erft nur um es zu kennen, bann um es zu erkennen, bann es zu bearbeiten und weiter zu führen.

Die Menge fragt bei einer jeden neuen bedeutens ben Erscheinung was sie nute und sie hat nicht unrecht; den sie kann bloß durch den Nuten den Werth einer Sache gewahr werden.

Die wahren Weisen fragen wie sich die Sache vershalte in sich selbst und zu andern Dingen, unbekummert um den Nutzen, d. h. um die Anwendung auf das Bekannte und zum Leben Nothwendige, welche ganz andere Geister, scharfsinnige, lebenslustige, technisch geubte und gewandte schon sinden werden.

Die Afterweisen suchen von jeder neuen Entdeckung nur so geschwind als möglich für sich einigen Bortheil zu ziehen, indem sie einen eitlen Ruhm bald in Fortpstanzung, bald in Vermehrung, bald in Verbesserung, geschwinder Besignahme, vielleicht gar durch Praoccupation zu erwerben trachten und durch solche Unreisheiten die wahre Wissenschaft unsicher machen und verwirren, ja ihre schönste Folge, die praktische Blüthe derselben, offenbar verkümmern.

Das Schablichfte Borurtheil ift, bag irgend eine Art Raturunterfuchung mit dem Bann belegt werden tonnte.

Jeber Forscher muß sich durchaus ansehen als einer ber zu einer Jury berufen ift. Er hat nur darauf zu achten in wiefern der Vortrag vollständig sen und durch klare Belege auseinandergesetzt. Er fast hiernach seine Ueberzeugung zusammen und gibt seine Stimme, es sen nun daß seine Meinung mit der des Referenten überzeintreffe oder nicht.

Dabei bleibt erneben so beruhigt, wenn ihm die Majorität beistimmt, als wenn er sich in der Minorität befindet; denn er hat das Seinige gethan, er hat seine Ueberzeugung ausgesprochen, er ist nicht herr über die Geister noch über die Gemuther.

CC 14

In der wissenschaftlichen Welt haben aber diese Gefinnungen niemals gelten wollen; durchaus ist es auf herrschen und Beherrschen angesehen; und weil sehr wenige Menschen eigentlich selbstständig sind, so zieht die Menge den Einzelnen nach sich.

Die Geschichte ber Philosophie, ber Wiffenschaften, ber Religion, alles zeigt, baf bie Meinungen maffenweis sich verbreiten, immer aber biejenige ben Borrang gewinnt, welche faflicher, b. b. bem menschlichen Geifte in seinem gemeinen Zustande gemäß und bequem ift. Ja berjenige der sich in hoherem Sinne ausgebildet, kann immer voraussetzen, baß er die Majoritat gegen sich habe.

Bare die Natur in ihren leblosen Anfangen nicht so grundlich stereometrisch, wie wollte fie zuletzt zum unberechenbaren und unermeßlichen Leben gelangen?

Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gefunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann, und das ist eben
das größte Unheil der neuern Physik, daß man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat, und
bloß in dem, was kunstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja was sie leisten kann dadurch beschränken
und beweisen will.

Eben fo ift es mit dem Berechnen. -- Es ift vieles, wahr was fich nicht berechnen lagt, so wie fehr vieles, was fich nicht bis jum entschiedenen Experiment bringen lagt.

Dafür steht ja aber der Mensch so boch, daß sich das sonst Undarstellbare in ihm darstellt. Was ift denn eine

Saite und alle mechanische Theilung berselben gegen bas Dhr bes Mufikere; ja man kann sagen, was sind bie elementarischen Erscheinungen der Natur selbst gegen den Menschen, der sie alle erst bandigen und modificiren muß, um sie sich einigermaßen assimiliren zu konnen.

Es ift von einem Experiment zu viel gefordert, wenn es alles leiften soll. Ronnte man doch die Cleftricität erft nur durch Reiben barftellen, deren hochste Erscheisnung jest durch bloße Berührung hervorgebracht wird.

and the rest of the

Wie man der franzbsischen Sprache niemals ben Borzug streitig machen wird, als ausgebildete Hof = und Welt = Sprache sich immer mehr aus = und fortbildend zu wirken, so wird es niemand einfallen, das Berdienst der Mathematiker gering zu schätzen, welches sie, in ihrer Sprache, die wichtigsten Angelegenheiten verhandelnd, sich um die Welt erwerben, indem sie alles was der Zahl und dem Maß im höchsten Sinne unterworfen ist, zu regeln, zu bestimmen und zu entscheiden wissen.

Feber Denkenbe, ber feinen Ralender anfieht, nach feiner Uhr blickt, wird fich erinnern, wem er diefe Wohlsthaten schulbig ift. Wenn man fie aber auch auf ehrsfürchtsvolle Weise in Zeit und Naum gewähren läßt, so

werden'fle effennen, daß wir etwas gewahr werden, was weit darüber hinausgeht, welches allen angehort und ohne welches fie felbst weder thun noch wirken konnten: Idee und Liebe.

to dialoggia in Community to a

Wer weiß etwas von Clektricitat, fagte ein heiterer Naturforscher, als wenn er im Sinstern eine Rape streischelt oder Blig und Donner neben ihm niederleuchten und raffeln? Wie viel und wie wenig weiß er alsbann bavon?

Lichtenbergs Schriften konnen wir und als ber wunberbarften Manschelruthe bedienen; wo er einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen.

the form metaper a premi-

In den großen leeren Weltraum zwischen Mars und Jupiter legte er auch einen heitern Einfall. Als Kant sorgfältig bewiesen hatte, daß die beiden genannten Planeten alles aufgezehrt und sich zugeeignet hatten, was nur in diesen Raumen zu sinden gewesen von Materie, sagte jener scherzhaft, nach seiner Art: warum sollte es nicht auch unsichtbare Welten geben? — Und hat er nicht vollkommen wahr gesprochen? Sind die neuentdeckten Planeten nicht der ganzen Welt unsichtbar, außer dem wenigen, Astronomen, denen wir auf Wort und Rechnung glauben mussen?

Einer neuen Wahrheit ift nichts fchablicher als ein atter Brrthum.

Die Menschen sind durch die unendlichen Bedingungen des Erscheinens dergestalt obruirt, daß sie das Gine Urbedingende nicht gewahren konnen.

Berne gefal-

Benn Reisende ein fehr großes Ergogen auf ihren Befakletterenen empfinden, fo ift fur mich etwas Bar-Burifches, ja Gottlofes in diefer Leibenschaft. Berge ges ben uns wohl den Begriff von Naturgewalt, nicht aber von Wohlthatigfeit ber Vorsehung. 3u welchem Ge= brauch find fie wohl dem Menschen? Unternimmt er bort zu wohnen, fo wird im Winter eine Schneelavine, im Sommer ein Bergrutsch fein Saus begraben oder fortichieben; feine Beerden ichwemmt ber Giegbach meg, feine, Nornscheuern die Windfturme. Macht er fich auf ben Weg, so ist jeder Aufstieg die Qual des Sisphus, jeber Nieberstieg ber Sturg Bulcan's; fein Pfad ift taglich von Steinen verschuttet, ber Giegbach unwegsam fur Schifffahrt; finden auch feine Zwergheerden nothburftige Mahrung, oder sammelt er fie ihnen farglich, ent= weder die Elemente entreißen fie ihm oder wilde Bestien. Er führt ein einsam fummerlich Pflanzenleben, wie das Moos auf einem Grabstein, ohne Bequemlichkeit und ohne Gesellschaft. Und diese Bickzackfamme, diese wi= dermartigen Kelsenmande, Diese ungestalteten Granitpy= ramiden, welche die schonften Weltbreiten mit den Schreckniffen des Nordpols bedecken, wie sollte fich ein wohlwollender Mann daran gefallen und ein Menschensfreund fiempraisen!"

Auf diese heitere Paradoxie eines murdigen Maines ware zu sagen, daß wenn es Gott und der Natur gefallen hatte, den Urgebirgsknoten von Nubien durchaus nach Westen bis an das große Meer zu entwickeln jud fortzusehen, ferner diese Gebirgsreihe einige Mal von Norden nach Suden zu durchschneiden, sodann Thaler entstanden senn murden, worin gar mancher Urvater Abraeham ein Canaan, mancher Albert Julius eine Felsenburg wurde gefunden haben, wo denn seine Nachsommen leicht mit den Sternen rivalisierend sich hatten vermehren konnen.

Steine find stumme Lehrer, sie machen ben Beobachster stumm, und bas Beste was man von ihnen lernt ift nicht mitzutheilen.

Was ich recht weiß, weiß ich nur mir felbst; ein ausgesprochenes Wort fordert selten, es erregt meistens Wiberspruch, Stocken und Stillstehen.

Die Arnstallographie, als Wissenschaft betrachtet, gibt zu ganz eignen Unsichten Aulag. Sie ift nicht pro-

ductiv, sie ist nur sie selbst und hat keine Folgen, besonbers nunmehr, da man so manche isomorphische Korper angetroffen hat, die sich ihrem Gehalte nach ganz verschieden erweisen. Da sie eigentlich nirgends anwendbar ist, so hat sie sich in dem hohen Grade in sich selbst ausgebildet. Sie gibt dem Geist eine gewisse beschränkte Befriedigung und ist in ihren Einzelnheiten so mannichfaltig, daß man sie unerschöpflich nennen kann, deswegen sie auch vorzügliche Menschen so entschieden und lange an sich sesthält.

Etwas monchisch = Hagestolzenartiges hat die Arnstallographie, und ist daher sich selbst genug. Bon praktischer Lebenseinwirkung ist sie nicht: denn die kostlichsten Erzeugnisse ihres Gebiets, die krystallinischen Soelsteine, mussen erst zugeschlissen werden, ehe wir unsere Frauen damit schmussen können.

Ganz das Entgegengesetzte ift von der Chemie zu sagen, welche von der ausgebreitetsten Anwendung und von dem granzenlosesten Ginfluß aufs Leben sich erweift.

Der Begriff von Entstehen ist uns ganz und gar vers sagt; daher wir, wenn wir etwas werben sehen, bensten, baß es schon bagewesen sen. Defhalb kommt bas System ber Ginschachtelung uns begreiflich vor.

Wie manches Bebeutende sieht man aus Theilen zus sammensetzen; man betrachte die Werke der Baukunst; man sieht manches sich regels und unregelmäßig auhäusfen; daher ist uns der atomistische Begriff nah und besquem zur Hand, deshalb wir uns nicht scheuen ihn auch in organischen Fällen anzuwenden.

Wer ben Unterschied bes Phantastischen und Ibeels len, bes Gesehlichen und Hypothetischen nicht zu fassen weiß, ber ift als Naturforscher in einer üblen Lage.

Es gibt Supothesen wo Berftand und Ginbildungs= Fraft fich an die Stelle der Idee fegen.

Man thut nicht wohl sich allzulange im Abstracten aufzuhalten. Das Esoterische schadet nur, indem es eroterisch zu werden trachtet. Leben wird am besten burch's Lebendige belehrt.

हरे हैं। इस्ते हरिक्ट हैं है में द्राप्त है

# 

Man kann in ben Naturwissenschaften über manche Probleme nicht geborig sprechen, wenn man die Metaphysik nicht zu hulfe ruft: aber nicht jene Schul= und Bort=Beisheit; es ist basjenige was vor, mit und nach der Physik war, ist und seyn wird.

Autoritat, bag namlich etwas icon einmal geiches hen, gefagt oder engichieden wordenifen, bat großen Werth; aber nur der Pedant fordert überall Autoritat.

Alltes Fundamentiehrt man, barf aber bas Recht nicht aufgeben mirgendwo wieder einmal von vorn zu grunden.

Business of the Castle of the Carlot and

Beharre wo du stehst! — Maxime, nothwendiger als je, indem einerseits die Menschen in große Partenen gerissen werden; sodann aber auch jeder Einzelne nach individueller Einsicht und Vermögen sich geltend maschen will.

Man thut immer besser, daß man sich grad aussspricht wie man denkt, ohne viel beweisen zu wollen: benn alle Beweise die wir vorbringen, sind doch nur Bazriationen unserer Meinungen, und die Widriggesinnten horen weder auf das Eine noch auf das Andere.

Da ich mit der Naturwissenschaft, wie sie sich von Tag zu Tag vorwarts bewegt, immer mehr bekannt und verwandt werde, so dringt sich mir gar manche Bestrachtung auf: über die Bors und Rückschritte, die zu gleicher Zeit geschehen. Gines nur sey hier ausgesproschen: daß wir sogar anerkannte Irrthumer

urface hievon ift ein offenbares Geheimnis.

Einen Irrthum nenn' ich, wenn irgend ein Ereigniß falsch ausgelegt, falsch angeknupft, falsch abgeleitet wird. Nun ereignet sich aber im Gange des Erfahrens und Denkens, daß eine Erscheinung auch folgerecht angeknupft, richtig abgeleitet wird. Das läßt man sich wohl gefallen, legt aber keinen besondern Werth darauf und der Irrthum bleibt ganz ruhig daneben liegen; ja ich kenne ein kleines Magazin von Irrthumern, die man sorgfältig ausbewahrt.

Da nun ben Menschen eigentlich nichts interessirt als seine Meinung, so sieht jederman ber eine Meinung vorträgt sich rechts und links nach Sulfsmitteln um, damit er sich und andere bestärken moge. Des Wahren bedient man sich so lange es brauchbar ist, aber leidensschaftlich rhetorisch ergreift man das Falsche, sobald man es für den Augenblick nuhen, damit, als einem Halbargumente, blenden, als mit einem Lückenbüßer das Zerstückelte scheinbar vereinigen kann. Dieses zu erfahren war mir erst ein Aergernis, dann betrübte ich mich darüber, und nun macht es mir Schadenfreude. Ich habe mir das Wort gegeben ein solches Versahren niemalswider aufzudecken.

Jebes Existirende ist ein Analogon alles Existirens den; daher erscheint und das Dasenn immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles in's Unendliche. In beiden Källen stagnirt die Betrachtung, einmal als überlebenbig, das anderemal als gerödtet.

Die Vernunft ist auf das Werbende, der Verstand auf das Gewordene angewiesen; jene bekummert sich nicht: wozu? dieser fragt nicht: woher? — Sie ersfreut sich am Entwickeln; er wünscht alles festzuhalten, damit er es nugen konne.

Es ist eine Eigenheit bem Menschen angeboren und mit seiner Natur innigst verwebt: daß ihm zur Erkenntniß das Nächste nicht genügt; da doch jede Erscheinung, die wir selbst gewahr werden, im Augenblick das Nächste ist, und wir von ihr fordern können, daß sie sich selbst erklare, wenn wir kräftig in sie dringen.

Das werden aber die Menschen nicht lernen, weil es gegen ihre Natur ift; daher die Gebildeten es selbst nicht laffen konnen, wenn sie an Ort und Stelle irgend ein Wahres erkannt haben, es nicht nur mit dem Nächsten, sondern auch mit dem Beitesten und Fernsten zusammenzuhangen, woraus denn Irrthum über Irrthum ent-

springt. Das nahe Phanomen hangt aber mit dem fernen nur in dem Sinne zusammen, daß sich alles auf wenige große Gesetze bezieht die sich überall manifestiren.

> Bas ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Bas ist das Besondere? Millionen Fälle.

Die Analogie hat zwen Berirrungen zu fürchten: eins mal sich dem Witz hinzugeben, wo sie in Nichts zerfließt; die andere, sich mit Tropen und Gleichnissen zu umhüls len, welches jedoch weniger schädlich ist.

Weber Mythologie noch Legenden sind in der Wissenschaft zu dulden. Lasse man diese den Poeten, die berussen sind sie zu Rutz und Freude der Welt zu behandeln. Der wissenschaftliche Mann beschränke sich auf die nächste klarste Gegenwart. Wollte derselbe jedoch gelegentlich als Rhetor auftreten, so sey ihm jenes auch nicht verwehrt.

Um mich zu retten, betrachte ich alle Erscheinuns gen als unabhängig von einander und suche sie gewalts sam zu isoliren; dann betrachte ich sie als Correlate, und sie verbinden sich zu einem entschiedenen Leben. Dieß bezieh' ich vorzüglich auf Natur; aber auch in Bezug Bezug auf die neuefte um uns her bewegte Beltgeschichte ift diese Betrachtungsweise fruchtbar.

Alles was wir Erfinden, Entdeden im hoheren Sinne nennen, ist die bedeutende Ausübung, Bethatigung eines originalen Wahrheitsgefühles, das, im stillen langst ausgebildet, unversehens mit Bligesschnelle zu einer fruchtbaren Erkenntniß führt. Es ist eine aus dem Innern am Aeußern sich entwickelnde Offenbarung, die den Menschen seine Gottahnlichkeit vorahnen läßt. Es ist eine Synthese von Welt und Geist, welche von der ewigen Harmonie des Dasenns die seligste Versichezrung gibt.

Der Mensch muß bei dem Glauben verharren, daß bas Unbegreifliche begreiflich sen; er wurde sonst nicht forschen.

Begreiflich ift jebes Besondere bas fich auf irgend eine Beise anwenden lagt. Auf biese Beise kann bas Unbegreifliche nuglich werben.

Es gibt eine garte Empirie, die fich mit dem Gesgenstand innigst identisch macht, und dadurch zur eigents lichen Theorie wird. Diese Steigerung des geistigen Bermdgens aber gehort einer hochgebildeten Zeit an.

Um widerwärtigsten sind die fricklichen Beobachter und grilligen Theoristen; ihre Bersuche sind kleinlich und complicirt, ihre Hppothesen abstrus und wunderlich.

Es gibt Pedanten, die zugleich Schelme find, und das find die allerschlimmften.

Um zu begreifen daß der himmel überall blau iff, braucht man nicht um die Welt zu reisen.

Das Allgemeine und Besondere fallen zusammen, bas Besondere ift das Allgemeine, unter verschiedenen Bedingungen erscheinend.

Man braucht nicht alles felbst gesehen noch erlebt zu haben; willst du aber dem andern und seinen Darstellungen vertrauen, so denke, daß du es nun mit drepen zu thun hast: mit dem Gegenstand und zwen Subjecten.

Grundeigenschaft der lebendigen Einheit: sich zu trennen, sich zu vereiuen, sich in's Allgemeine zu erzgehen, im Besondern zu verharren, sich zu verwandeln, sich zu specificiren, und wie das Lebendige unter tausend Bedingungen sich darthun mag, hervorzutreten und zu verschwinden, zu sollidesciren und zu schmelzen, zu erzstarren und zu sließen, sich auszudehnen und sich zusammenzuziehen. Weil nun alle diese Wirkungen im gleis

chen Zeitmoment zugleich vorgehen, so kann alles und jedes zu gleicher Zeit eintreten. Entstehen und Vergehen, Schaffen und Vernichten, Geburt und Tod, Freud' und Leid, alles wirkt durch einander, in gleichem Sinn und gleicher Maße; deßwegen denn auch das Vesons derste, das sich ereignet, immer als Vild und Gleichniß des Allgemeinsten auftritt.

Ift das ganze Dafenn ein ewiges Trennen und Bersbinden; fo folgt auch daß die Menschen im Betrachten des ungeheuren Zustandes auch bald trennen; bald versbinden werden.

Alls getrennt muß sich darstellen: Physik von Masthematik. Gene muß in einer entschiedenen Unabhans gigkeit bestehen, und mit allen liebenden verehrenden frommen Kräften in die Natur und das heilige Leben derselben einzudringen suchen, ganz unbekummert was die Mathematik von ihrer Seite leistet und thut. Diese muß sich dagegen unabhängig von allem Neußern erkläsren, ihren eigenen großen Geistesgang gehen und sich selber reiner ausbilden als es geschehen kann, wenn sie wie bisher sich mit dem Borhandenen abgibt und diesem etwas abzugewinnen oder anzupassen trachtet.

In ber Naturforschung bedarf es eines fategorisichen Imperative fo gut ale im Sittlichen; nur be-

bente man, daß man badurch nicht am Ende, fondern erft am Anfang ift.

Das Sochfte mare: zu begreifen, baf alles Factische schon Theorie ift. Die Blaue bes himmels offenbart uns das Grundgeset der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phanomenen: sie felbst find die Lehre.

In den Wiffenschaften ift viel Gewiffes, fobalb man fich von den Ausnahmen nicht irre machen läßt und die Probleme zu ehren weiß.

Wenn ich mich bei'm Urphanomen zuletzt beruhige, so ist es boch auch nur Resignation; aber es bleibt ein großer Unterschieb, ob ich mich an den Granzen der Menschheit resignire oder innerhalb einer hypothetischen Beschränktheit meines bornirten Individuums.

Wenn man die Probleme des Aristoteles ansieht, so erstaunt man über die Gabe des Bemerkens und für was alles die Griechen Augen gehabt haben. Nur begehen sie den Fehler der Uebereilung, da sie von den Phanomes nen unmittelbar zur Erklärung schreiten, wodurch denn ganz unzulängliche theoretische Aussprüche zum Vorschein kommen. Dieses ist jedoch der allgemeine Fehler der noch heut zu Tage begangen wird.

Spothesen find Wiegenlieder womit der Lehrer feine Schuler einlullt; der denkende treue Beobachter lernt immer mehr feine Beschränkung kennen; er sieht, je weiter sich das Wiffen ausbreitet, desto mehr Probleme kommen zum Borschein.

Unser Fehler besteht darin, daß wir am Gewissen zweifeln und das Ungewisse fixiren mochten. Meine Maxime bei der Naturforschung ist: das Gewisse festzuhalten und dem Ungewissen aufzupassen.

Läfliche Supothese nenn' ich eine folche, die man gleichsam schalkhaft aufstellt, um sich von der ernsthaf= ten Natur widerlegen ju laffen.

Wie wollte einer als Meister in seinem Fach erscheis nen, wenn er nichts Unnuges lehrte!

Das Närrische ift, bag jeber glaubt überliefern zu muffen was man gewußt zu haben glaubt.

Weil zum didaktischen Vortrag Gewißheit verlangt wird, indem der Schuler nichts Unsicheres überliefert haben will, so darf der Lehrer kein Problem stehen lassen und sich etwa in einiger Entfernung da herumbewegen. Gleich muß etwas bestimmt senn (bepaalt sagt der Hollander) und nun glaubt man eine Weile den unbekannten Raum zu besitzen bis ein anderer die Pfahle wieder ausreißt, und sogleich enger oder weiter abermals wieder bepfahlt.

Lebhafte Frage nach der Ursache, Berwechselung von Ursache und Wirkung, Beruhigung in einer falschen Theorie sind von großer nicht zu entwickelnder Schads lichkeit.

Wenn mancher sich nicht verpflichtet fühlte das Unswahre zu wiederholen, weil er's einmal gesagt hat, so waren es gang andre Lente geworden.

Das Falsche hat den Bortheil, daß man immer darüber schwägen kann; das Wahre muß gleich genutzt wer= ben, sonst ift es nicht ba.

Wer nicht einsieht wie das Wahre praktisch erleich= , tert, mag gern daran makeln und hakeln, damit er nur fein irriges muhfeliges Treiben einigermaßen beschoni= gen konne.

Die Deutschen, und sie nicht allein, besigen die Gabe die Wissenschaften unzugänglich zu machen.

Der Englander ift Meister das Entbedte gleich zu nuten, bis es wieder zu neuer Entdedung und fris

scher That fuhrt. Man frage nun, warum fie uns überall voraus find?

Der denkende Mensch hat die wunderliche Eigenichaft, daß er an die Stelle, wo das unaufgelbs'te Problem liegt, gerne ein Phantasiebild hinfabelt, das er nicht los werden kann, wenn das Problem auch aufs gelds't und die Wahrheit am Tage ift.

Es gehort eine eigene Geisteswendung bazu, um bas gestaltlose Wirkliche in seiner eigensten Art zu fassen und es von hirngespinnsten zu unterscheiden, die sich benn boch auch mit einer gewissen Wirklichkeit lebhaft aufdringen.

Bei Betrachtung ber Natur im Großen wie im Kleinen hab' ich unausgesetzt bie Frage gestellt: Ift.es ber Gegenstand ober bist du es, der sich hier ausspricht? Und in diesem Sinne betrachtete ich auch Vorgänger und Mitarbeiter.

Ein jeder Mensch sieht die fertige und geregelte, gesbildete, vollkommene Welt doch nur als ein Element an, woraus er sich eine besondere ihm angemessene Welt zu erschaffen bemuht ist. Tuchtige Menschen ergreifen sie ohne Bedenken und suchen damit, wie es gehen will,

ju gebaren; andere zaudern an ihr herum; einige zweifeln fogar an ihrem Dafepn.

Wer sich von dieser Grundwahrheit recht durchbrungen fühlte, murde mit niemanden streiten, sondern nur die Vorstellungsart eines andern wie seine eigene als ein Phanomen betrachten. Denn wir erfahren fast täglich, daß der eine mit Bequemlichkeit denken mag, was dem andern zu denken unmöglich ist, und zwar nicht etwa in Dingen die auf Wohl und Wehe nur irgend einen Einsluß hatten, sondern in Dingen die für uns völlig gleichgültig sind.

Man weiß eigentlich das was man weiß nur für sich selbst. Spreche ich mit einem andern von dem was ich zu wissen glaube, unmittelbar glaubt er's besser zu wissen, und ich muß mit meinem Wissen immer wieder in mich selbst zurückfehren.

Das Wahre fordert; aus dem Irrthum entwickelt sich nichts, er verwickelt uns nur.

Der Mensch findet sich mitten unter Wirkungen und kann sich nicht enthalten nach den Ursachen zu fragen; als ein bequemes Wesen greift er nach der nächsten als der besten und beruhigt sich dabei; besonders ist dieß die Art des allgemeinen Menschenverstandes.

Sieht man ein Uebel, so wirkt man unmittelbar darauf, d. h. man curirt unmittelbar auf's Symptom los.

Die Bernunft hat nur über bas Lebendige Herrsichaft; die entstandene Welt, mit der sich die Geognosie abgibt, ist todt. Daher kann es keine Geologie geben, benn die Bernunft hat hier nichts zu thun.

Wenn ich ein zerstreutes Gerippe finde, so kann ich es zusammenlesen und aufstellen; benn hier spricht die ewige Vernunft durch ein Analogon zu mir, und wenn es das Riesenfaulthier mare.

Was nicht mehr entsteht, konnen wir uns als entstehend nicht benken. Das Entstandene begreifen wir nicht.

Der allgemeine neuere Bulcanismus ift eigentlich ein kuhner Bersuch, Die gegenwärtige unbegreifliche Welt an eine vergangene unbekannte zu knupfen.

Gleiche ober wenigstens abnliche Wirkungen werden auf verschiedene Weise burch Naturkrafte hervorgebracht.

Nichts ift widerwartiger als die Majoritat: benn fie besteht aus wenigen kraftigen Borgangern, aus

Schelmen die sich accommodiren, aus Schwachen die sich assimiliren, und der Masse die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen was sie will.

Die Mathematik ist, wie die Dialektik, ein Organ des innern hoheren Sinnes; in der Ausübung ist sie eine Kunst wie die Beredsamkeit. Für heide hat nichts Werth als die Form; der Gehalt ist ihnen gleichgültig. Ob die Mathematik Pfennige oder Guineen berechne, die Rhetorik Wahres oder Falsches vertheidige, ist beisden vollkommen gleich.

Hier aber kommt es nun auf die Natur des Menschen an, der ein solches Geschaft betreibt, eine solche Runst ausübt. Ein durchgreisender Abvocat in einer gerechten Sache, ein durchdringender Mathematiker vor dem Sternenhimmel, erscheinen beide gleich gottahnlich.

Was ist an der Mathematik eract als die Eractheit? Und diese, ist sie nicht eine Folge des innern Wahrheitsgefühls?

Die Mathematik vermag kein Borurtheil wegzu= heben, sie kann den Eigensinn nicht lindern, den Par= tengeist nicht beschwichtigen, nichts von allem Sitt= lichen vermag sie. Der Mathematiker ift nur in so fern vollkommen, als er ein vollkommener Mensch ist, als er das Schone des Wahren in sich empfindet; dann erst wird er grundslich, burchsichtig, umsichtig, rein, klar, anmuthig, ja elegant wirken. Das alles gehort dazu, um La Grange ahnlich zu werden.

Nicht die Sprache an und für sich ist richtig, tüchztig, zierlich, sondern der Geist ist es der sich darin verzkörpert; und so kommt es nicht auf einen jeden an, ob er seinen Rechnungen, Reden oder Gedichten die wünzschenswerthen Eigenschaften verleihen will: es ist die Frage, ob ihm die Natur hiezu die geistigen und sittzlichen Eigenschaften verliehen hat. Die geistigen: das Vermögen der Anz und Durchschuung; die sittlichen: daß er die bosen Dämonen ablehne, die ihn hindern könnten dem Wahren die Ehre zu geben.

Das Einfache durch das Zusammengesetzte, das Leichte durch das Schwierige erklaren zu wollen, ist ein Unheil das in dem ganzen Korper der Wissenschaft verztheilt ist, von den Einsichtigen wohl anerkannt, aber nicht überall eingestanden.

Man sehe die Physit genau durch und man wird finben, daß die Phanomene, so wie die Versuche worauf sie gebaut ift, verschiedenen Werth haben. Auf die primaren, die Urversuche, kommt alles an, und das Capitel das hierauf gebaut ist steht sicher und fest; aber es gibt auch secundare, tertiare u. s. w. Gesteht man diesen das gleiche Recht zu, so verwirren sie nur das was von den ersten aufgeklart war.

Ein großes Uebel in den Wissenschaften, ja überall, entsteht daher, daß Menschen, die kein Ideenvermögen haben, zu theoretistren sich vermessen, weil sie nicht begreisen, daß noch so vieles Wissen hiezu nicht berechtigt. Sie gehen im Anfange wohl mit einem löblichen Menschenverstand zu Werke, dieser aber hat seine Granzen, und wenn er sie überschreitet kommt er in Gefahr absurd zu werden. Des Menschenverstandes angewiessenes Gebiet und Erbtheil ist der Bezirk des Thuns und Handelns. Thätig wird er sich selten verirren; das höhere Denken, Schließen und Urtheilen jedoch ist nicht seine Sache.

Die Erfahrung nutt erst ber Wiffenschaft, sobann schadet sie, weil die Erfahrung Gefetz und Ausnahme gewahr werden lagt. Der Durchschnitt von beiden gibt keineswegs das Wahre.

Man fagt: zwischen zwen entgegengesetzten Meinun= gen liege die Wahrheit mitten inne. Reineswegs! bas Problem liegt bazwischen, bas Unschaubare, bas ewig thatige Leben in Ruhe gebacht.

Wenn ich das Aufklaren und Erweitern ber Natur= wissenschaften in der neuesten Zeit betrachte, so komme ich mir vor wie ein Wanderer der in der Morgendamme- rung gegen Osten ging, die heranwachsende Helle mit Freuden, aber ungeduldig anschaute und die Ankunft des entscheidenden Lichtes mit Sehnsucht erwartete, aber doch bei dem Hervortreten desselben die Augen wegwen- den mußte, welche den so sehr gewünschten und gehofften Glanz nicht ertragen konnten.

Es ist nicht zu viel gesagt, aber in solchem Justande befinde ich mich, wenn ich herrn Carus Werk vornehme, das die Andeutungen alles Werdens von dem einfachsten bis zu dem mannichfachsten Leben durchführt und das große Geheimniß mit Wort und Bild vor Augen legt: daß nichts entspringt als was schon angekündigt ist, und daß die Ankundigung erst durch das Angekündigte klar wird, wie die Weissagung durch die Ersüllung.

Rege wird sobann in mir ein gleiches Gefühl, wenn ich b'Altons Arbeit betrachte, ber das Gewordene und zwar nach bessen Bollendung und Untergang darsstellt, und zugleich das Innerste und Aeußerste, Geruft

und Ueberzug, kunstlerisch vermittelnd, vor Augen bringt und aus dem Tode ein Leben dichtet; und so seh' ich auch hier, wie jenes Gleichniß paßt. Ich gestenke, wie ich seit einem halben Jahrhundert auf eben diesem Felde aus der Finsterniß in die Dammerung, von da in die Hellung unverwandt fortgeschritten bin, bis ich zuletzt erlebe, daß das reinste Licht, jeder Erkenntniß und Einsicht förderlich, mit Macht hervortritt, mich blendend belebt und indem es meine folgerechten Bunsche erfüllt, mein sehnsüchtiges Bestreben vollkommen rechtsfertigt.

# Erfinden und Entdecken.

Es ist immer ber Muhe werth nachzudenken, warum bie vielfachen und harten Contestationen über Priorität bei Entbeden und Erfinden beständig fortdaueru und auf's neue entstehen.

Bum Entbeden gehort Glud, jum Erfinden Geift, und beibe konnen beibes nicht entbehren.

Dieses spricht aus und beweist, bag man, ohne Ueberlieferung, unmittelbar perfonlich naturgegenstande ober beren Gigenschaften gewahr werden konne.

Das Erkennen und Erfinden sehen wir als den vorzüglichsten selbst erworbenen Besitz an und bruften uns damit.

Der kluge Englander verwandelt ihn durch ein Patent sogleich in Realitaten und überhebt sich dadurch alles verdrießlichen Chrenstreites.

Aus obigem aber ersehen wir, wie sehr wir von Autorität, von Ueberlieferung abhängen, daß ein ganz frisches eigenthumliches Gewahrwerden so hoch geachetet wird; deßhalb auch niemand zu verargen ist, wenn er nicht aufgeben will, was ihn vor so vielen andern auszeichnet.

John hunter, Spatling=Sohn eines Landgeistlichen, ohne Unterricht bis in's sechzehnte Jahr heraufgewachsen, wie er sich an's Wiffen begibt gewinnt schnell bas Vorgefühl von vielen Dingen, er entdeckt dieses und jenes durch geniale Uebersicht und Folgerung; wie er sich aber darauf gegen andere etwas zu Gute thut, muß er zu seiner Verzweiflung erfahren, daß das alles schon entdeckt sep.

Endlich da er als Profector seines viel altern Bruders, Professor Unatomie, wirklich im menschlichen Körperbau etwas Neues entdeckt, der Bruder aber in seinen Vorlesungen und Programmen davon Gebrauch macht ohne seiner zu gedenken, entsteht in ihm ein solcher Haß, es ergibt sich ein Zwiespalt zwischen beiben der zum dffentlichen Standal wird, und nach großem ruhmvoll durcharbeitetem Leben auf dem Todbette sich nicht ausgleichen läßt.

Solche Berdienste bes eignen Gewahrwerbens sehen wir uns durch Zeitgenossen verkummert, daß es Noth thate Tag und Stunde nachzuweisen wo uns eine solche Offenbarung geworden. Auch die Nachkommen bemühen sich Ueberlieserungen nachzuweisen; denn es gibt Mensichen die, um nur etwas zu thun, das Wahre schelten und das Falsche loben, und sich aus der Negation des Berdienstes ein Geschäft machen.

Um fich die Prioritat zu bewahren einer Entdeckung die er nicht aussprechen wollte, ergriff Galilei ein

geist=

geistreiches Mittel: er versteckte seine Erfindung anas grammatisch in lateinische Berse, die er sogleich bekannt machte um sich im Falle ohne weiteres dieses bffents lichen Geheimnisses bedienen zu konnen.

Ferner ist Entdecken, Erfinden, Mittheilen, Besnutzen so nah verwandt, daß mehrere bei einer solchen Handlung als Eine Person konnen angesehen werden. Der Gartner entdeckt daß das Wasser in der Pumpe sich nur auf eine gewisse Hohe heben läßt; der Physiker verswandelt eine Flussigkeit in die andere, und ein großes Geheimniß kommt an den Tag; eigentlich war jener der Entdecker, dieser der Erfinder. Ein Kosak führt den reissenden Pallas zu der großen Masse gediegenen Eissend in der Wuste; jener ist Erfinder, dieser der Aufsdecker zu nennen; es trägt seinen Namen, weil Er es uns bekannt gemacht hat.

Ein merkwürdiges Beispiel wie die Nachwelt irgend einem Vorfahren die Ehre zu rauben geneigt ist, seshen wir an den Bemühungen die man sich gab. Ehrisstoph Colomb die Ehre der Entdeckung der neuen Welt zu entreißen. Freilich hatte die Einbildungskraft den westlichen Ocean schon längst mit Inseln und Land bevölkert, daß man sogar in der ersten düstern Zeit liesber eine ungeheure Insel untergehen ließ, als daß man diese Räume leer gelassen hätte. Freilich waren die Nachrichten von Usen her schon weit herangerückt, Rühngesinnten und Wagehälsen genügte die Küsten-

schiffsahrt nicht mehr, durch die gluckliche Unterneh= mung der Portugiesen war die ganze Welt in Erregung; aber es gehörte denn doch zuletzt ein Mann dazu, der das alles zusammenfaßte, um Fabel und Nachricht, Wahn und Ueberlieferung in Wirklichkeit zu verwandeln.

#### Ueber

Mathematik und deren Mißbrauch,

das periodische Vorwalten einzelner wissens schaftlicher Zweige.

Das Recht, die Natur in ihren einfachsten geheimsten Ursprüngen, so wie in ihren offenbarften am hochsten auffallenden Schöpfungen, auch ohne Mitwirkung der Mathematik, zu betrachten, zu erforschen, zu erfassen, mußte ich mir, meine Anlagen und Berhältnisse zu Rathe ziehend, gar früh schon anmaßen. Für mich habe ich es mein Leben durch behauptet. Was ich dabei geleisstet, liegt vor Augen; wie es Andern frommt, wird sich ergeben.

Ungern aber habe ich zu bemerken gehabt, daß man meinen Bestrebungen einen falschen Sinn untergeschoben bat. Ich horte mich anklagen, als sen ich ein Widerssacher, ein Feind ber Mathematik überhaupt, die doch niemand hoher schäfen kann als ich, da sie gerade das leistet, was mir zu bewirken vollig versagt worden.

Hieraber mochte ich mich gern erklaren und wähle bazu ein eignes Mittel, folches durch Wort und Bortrag ans berer bedeutender und namhafter Männer zu thun.

I.

### D'Alembert.

"Bas die mathematischen Wiffenschaften betrifft, fo muß uns ihre Natur und ihre Vielzahl keineswegs imponiren."

"Der Ginfalt ihres Gegenstandes find fie vorzüglich ihre Gewißheit schuldig. Sogar muß man bekennen, daß, da die verschiedenen Theile ber Mathematik nicht einen gleich einfachen Gegenstand behandeln, also auch eine eigentliche Gewißheit, Diejenige namlich, welche auf nothwendig mahren und burch fich felbft evidenten Principien beruht, allen diefen Abtheilungen weder gleich, noch auf gleiche Beise gutommt. Mehrere berfelben, an phyfifche Principien fich lehnend, b. b. an Erfahrunge = Mahrheiten, oder bloge Sppothefen, haben fo ju fagen nur eine Erfahrunge = Gewißheit ober eine bloße Um alfo genau ju fprechen, find nur Borausfetung. Diejenigen Abtheilungen, welche die Berechnung ber Grd= Ben und allgemeinen Gigenschaften des Raumes behanbeln, d. h. die Algebra, die Geometrie, die Mechanif, Diejenigen, welche man als mit bem Stempel ber Evibeng beglaubigt anseben fann. Sogar ift in bem Lichte

bas diese Wissenschaften unsrem Geiste verleihen eine Art Abstufung und einige Schattirung zu beobachten. Je weiter der Gegenstand ist, den sie umfassen, auf eine allgemeine und abstracte Weise betrachten, desto mehr sind ihre Principien von Wolken frei. Deshalb die Geosmetrie einfacher ist als die Mechanik, und beide einfacher als die Algebra."

"Man wird also wohl barin übereinkommen, die sammtlichen mathematischen Renntniffe nicht auf gleiche Beise ben Beift befriedigen. Schreiten mir meis ter und untersuchen ohne Borliebe, worauf benn eigent= lich diese Renntniffe fich beschranken. Bei bem erften Unblid, furmahr, erscheinen fie in febr großer Babl und fogar gemiffermaßen unerschopflich; betrachtet man fie aber alle beifammen und nimmt eine philosophische Bablung vor, fo bemerkt man, bag wir lange nicht fo reich find, als wir glaubten. Ich fpreche bier nicht von ber geringen Unwendung, von bem wenigen Gebrauch ben man von biefen Bahrheiten machen tann; bieß mare vielleicht ein fehr schwaches Argument bas man gegen biese Wahrheiten aufstellen konnte; ich rebe von biesen Wahrheiten an fich felbft betrachtet. Was wollen benn bie meisten dieser Axiome bedeuten, worauf die Geomes trie fo ftoly ift? Gie find eigentlich nur ber Ausbrud einer einfachen Ibee burch zwey verschiedene Zeichen ober Borte. Derjenige ber fagt, baß 2 mal 2 4 fen, bat ber mehr Renntniß, als berjenige welcher fagen mochte:

2 mal 2 ift 2 mal 2? Die Ibeen bes Gangen, ber Theile, bes Großeren, bes Rleineren, find fie nicht, eigentlich zu reben, diefelbe einfache und einwohnende Idee, indem man die eine nicht haben fann, ohne daß die übrigen alle fich zu gleicher Zeit barftellen? Schon haben einige Philofowhen bemerkt, daß wir gar manchen Grrthum bem Miffbrauch der Worte verbanken. Ift es vielleicht berselbige Migbrauch woher die Axiome sich ableiten? Uebrigens will ich hierdurch ben Gebrauch berfelben nicht burchaus verdammen; nur muniche ich, bemerklich gu machen, worauf er fie einschrankt. Dadurch follen namlich die einfachen Ideen uns durch Gewohnheit mehr eigen werden, damit fie und mehr bei der Sand fenen, wenn wir fie auf verschiedene Beife zu brauchen denken. Ich fage fast eben baffelbe, obgleich mit schicklichen Ginfchrankungen von den mathematischen Theoremen. Ohne Borurtheil betrachtet schmelgen fie ju einer fehr fleinen Bahl ursprunglicher Wahrheiten gusammen. Man uns tersuche eine Folge von geometrischen Propositionen, die eine aus ber andern hergeleitet ift, fo bag zwen nachbarliche Gate fich unmittelbar und ohne 3wischenraum beruhren, fo wird man gewahr werden, daß fie alle ju= fammen nur die erfte Proposition find, die fich, fo gu fagen, in ftetiger Folge, nach und nach in dem Uebergang einer Confequeng gur andern entstellt, bie aber boch eigentlich burch diese Berkettung nicht vermannich= faltigt worden ift, sondern nur fich verschiedenen Formen

bequemt hat. Es ift ungefahr als wenn man einen folchen Cat burch eine Sprache ausbruden wollte, bie fich unmerklich von ihrem Ursprung entfernt hat, und baf man ihn nach und nach auf verschiedene Beise barftellte, welche die verschiedenen Buftande, durch welche die Sprache gegangen ift, bezeichnete. Ginen jeden biefer Buftande murbe man in feinem unmittelbaren Rachbar wieder eifennen, aber in weiterer Entfernung murbe man ihn nicht mehr anerkennen, ob er gleich immer von bem nachstvorhergebenden Buftande abhangt, wie benn auch immer bieselbige Ibee ausgebrudt werben follte. Eben fo tann man bie Verfettung mehrerer geometrischer Bahrheiten als Uebersetzungen ansehen, mehr oder weniger verschieden, mehr ober weniger verflochten, aber immer benfebigen Sat, oft biefelbe Sppothefe ausbrudend. Diese Uebersetzungen find übrigens fehr vortheil= haft, weil fie und befahigen von bem Theorem, bas fie aussprechen, ben verschiedenften Bebrauch ju maden, Gebrauch, mehr ober weniger ichagenswerth, nach bem Magftab feiner Bichtigfeit und Ausdehnung. ben wir aber auch einer folchen mathematischen Ueber= fegung eines Grundfages einen wirklichen Werth gu, fo muß man boch anerkennen, bag biefes Berdienft urfprunglich der Proposition felbst einwohnt. lehrt und empfinden, wie viel wir den erfindenden Beis ftern fouldig find, welche einige jener Grundwahrheis ten entbeckend, bie als Quelle, als Driginale von manchen andern gelten, die Geometrie wirklich bireichert und ihren Befig erweitert haben."

#### II.

#### Le Globe Nr. 104. C. 525.

## Traité de Physique par DESPRETZ.

"Die Werke des herrn Biot haben in Frankreich nicht wenig dazu beigetragen die Wissenschaften auf mathematische Weise zu behandeln. Und gewiß bleibt das physikalische Werk dieses Verfassers ein verzugliches, und die Theorien der Akustik und Glektricitet sind Meissterstüde der Darlegung und des Style."

"Zugleich aber muß man bekennen, daß in diesem Buche eine Borliebe fur den Calcul, ein Nißbrauch der Mathematik herrscht, wodurch die Wisknschaft Schaben leibet. So sind z. B. die Formeln der Dichtigkeiten der Gasarten unentwirrbar und sowrhl muhselig für den der lernen will als ganz und gar unnut in der Answendung."

"Heut zu Tage legt man gewöhnlich bei dem bffents lichen Unterricht entweder die letzte Ausgabe des Tractats von Haun, das Werk von herrn Beudant oder den Auszug von herrn Biot unter. Die beiden ersten haben mit viel zu viel Einzelnheiten die Theorie der Arnstalle entwickelt und es ist leicht zu begreifen, wie der ehrwür-

bige haun fich habe hinreißen laffen, um mit Bohls gefallen aus feinen eignen Entbedungen ein befonderes Capitel ber Physik zu machen; herr Beudant aber scheint nicht zu entschuldigen."

"Der Auszug des herrn Biot, ob er gleich keine Berechnung enthalt, hat fast dieselben Fehler wie das große Werk. Bon Seiten des Styls sogar bleibt es ein merkwurdig litterarisches Studium, dieses physikalische Buch. herr Biot hat sich bemuht, ohne irgend eine algebraische Analyse, die Formeln des Calculs in der Darstellung der Phandmene wiederzugeben. Man sins det kein X; übrigens ist dieser Auszug vollkommen mas thematisch und für den Anfänger allzu ermüdend. Man vergist nur zu oft, wenn man Glementar Werke nies derschreibt daß die Hauptsache solcher Werke sey: ans dere zu unterrichten und nicht selbst zu glänzen."

Diese Stelle aus einer hochst bedeutenden franzdsfischen Zeitschrift gibt die deutlichsten Beispiele von Mißsbrauch der Mathematik. Gben diese Borliebe für die Anwendung von Formeln macht nach und nach diese zur Hauptsache. Ein Geschäft das eigentlich nur zu Gunsten eines Zweckes geführt werden sollte, wird nun der Zweck selbst, und keine Art von Absicht wird erfüllt. Wir erinnern hier was wir auf gleiche Weise bei der Geslegenheit gesagt haben, wo wir die gränzenlosen Zaubers

formeln anklagten, womit der Grundsatz von Polarissation des Lichtes dunenartig zugedeckt wurde, so daß niemand mehr unterscheiden konnte, ob ein Korper oder ein Wrack darunter begraben lag.

Ein anderes Gravamen, welches man gegen wissenschaftliche Behandlung aufzusühren hat, ist dieses, daß gewisse einzelne Fächer von Zeit zu Zeit ein Ueberz gewicht in der Wissenschaft nehmen, welches freilich nur durch die Zeit in's Gleiche gebracht werden kann. Das neu hervorstrebende, frisch aufstrebende Erkenntniß erregt die Menschen zur Theilnahme. Männer die durch vorzügliche Beschäftigungen sich in solchen Fächern hervorgethan, arbeiten sie sorgfältig aus, sie gewinnen sich Schüler, Mitz und Nacharbeiter, und so schwillt ein gewisser Theil des Ganzen zum Hauptpunkte auf, inz dessen die übrigen schon in ihre Gränzen als Theilnehmer einer Gesammtheit zurückgetreten sind.

Doch ist im hoheren ethischen Sinne hieran eigentlich nichts auszusetzen; benn die Geschichte der Wissenschaften lehrt uns, daß gerade diese Borliebe für's Neue und noch Unbekannte das Glück der Entdeckung sen, des einen Einzigen begünstigte und nun das lebhafte Zugreisen mehrerer zur Folge hat, die hier mitwirken und am Bessitz der Kenntniß wie an der Freude des Ruhms auch ihren Antheil mit wegnehmen mochten.

Gerade dieses ift es, was ein folches Capitel schnell zur Rlarheit und Bollkommenheit heraufhebt. Streis

tigkeiten, die bei den verschiedenen Denkweisen der Mensichen unvermeidlich find, laffen die Aufgabe nicht allzubald zur Beruhigung kommen und unfre Renntniffe werben auf eine bewundernswurdige Weise bereichert.

Und so habe ich benn auch seit vielen Jahren die einzelnen Zweige der Naturwissenschaft sich entwickeln gesehen. Jede unerwartete Entdeckung interessirt als Zeiztungsneuigkeit die Welt; nun aber wird sie durchgearbeiztet, durchgeprüft, durchgestritten, niemals erschöpft, zulegt aber doch eingeordnet und beseitigt.

Man bedenke, daß bei meiner Geburt gerade die Elektricität eine folche Burde der allgemeinen Theilenahme kehauptete. Man denke sich, was nach und nach bis auf die letzte Zeit hervortrat und man wird sich überzeugen, daß die wichtigsten Erscheinungen nach und nach der allgemeinen Aufmerksamkeit sich entzogen, theils weil für den neugierigen Theil des Publicums die auffallenden Bersuche sich nach und nach erschöpften, theils weil man sich in höheren Resultaten zu beruhigen Ursache hatte; theils aber auch weil das Eine erst Isolitet nach und nach, indem es dem Berwandten sich anschloß, sich darin verlor und seine Selbstständigkeit aufgab.

hier ift aber ber Fall, worüber ber frangbfifche Rristifer fich beklagt. Go lange namlich ein folcher Theil bes unendlichen Wiffens vorwaltet, so verdruckt er bie

übrigen, und, wie alle Disproportion, erregt er bem Ueberschauenden eine migbehagliche Stimmung.

Schon der Franzose bemerkt, daß die aussichtliche Bearbeitung der Arystallographie über das Nachbarmisen sich einiges Uebergewicht zu verschäffen gewußt. Und wir fügen hinzu, daß einige Zeit erforderlich seyn wird dis diese hochst bedeutende Rubrik sich in sich selbst selbstständig vollendet sieht, damit sie sich bequeme, als Hulfswissenschaft in die verwandten Fächer einzuwirken. Es soll ihr alsdann gar gern erlaubt seyn, auch aus dem verwandten Wissen sich beliebt, herüber zu nehmen und sich damit reichlich auszustatten.

Es liegt in jedem Menschen und ist ihm von Natur gegeben, sich als Mittelpunkt der Welt zu betrachten, weil doch alle Radien von seinem Bewußtseyn ausgehen und dahin wieder zurückkehren. Darf man daher vorzüglichen Geistern eine gewisse Eroberungesucht, eine Aneignungsbegierde wohl verargen?

Um uns dem Einzelnen zu nahern bemerken wir, daß gerade die Mineralogie im Fall sey vom benachbarzten allgemeineren Wissen aufgezehrt zu werden, so daß sie einige Zeit für ihre Selbstständigkeit wird zu kamzpfen haben. Der Krystallograph macht sich darin zum herrn und Meister und zwar nicht ganz mit Unrecht. Denn da die Gestalt immer das Hochste bleibt, warum sollte man ihm verargen, auch das Anorganische nur in so fern co gestaltet ist zu erkennen, zu schäfen und zu ordnen?

Der Chemiker, gerade im Gegensat, mag sich um das Gebildete wenig bekummern; er spurt den allgemeisnen Gesetzen der Natur nach, insofern sie sich auch im Mineralreich offenbaren. Ihm ist Gestaltetes, Mißzgestaltetes, Ungestaltetes auf gleiche Weise unterworzsen. Nur die Frage sucht er zu beantworten: wie bezieht sich das Einzelne auf jene ewige unendliche Angel, um die sich alles was ist zu drehen hat?

Mbgen doch beibe, Arnstallograph und Chemiker, in ihren Bemuhungen unablässig fortfahren; jedem Freunde des Wiffens und der Wiffenschaft steht es denn doch am Ende frei, welchem Wirkungekreise er sich hingeben oder was er von dorther für den seinigen zu nuten sucht.

Uebrigens konnten wir wohl halb im Ernft, halb im Scherz, die Ornktognosse noch von einer Seite bedrohen und zwar von der geologischen. Wollte man den Gepzlogen tadeln, welcher auftrate, seine Wissenschaft für selbstständig zu erklaren, alle einzelnen Mineralien, ihre Krystallgestalten, so wie ihre übrigen außerlichen Kennzzeichen, ihre innern chemischen Eigenschaften und was aus einer solchen Bearbeitung hervorgeht, alles nur in so fern für werth und wichtig zu halten, als sie, auf dem Erdball vorkommend, sich in einer gewissen Folge und unter gewissen Umständen darstellen? Es würde sogar diese Behandlungsweise, zu der ja schon so vieles vorgearbeitet ist, den verwandten Wissenschaften, in

welchen sie jetzt nur als beiläufig gilt, von großem Bortheil seyn; wie denn ein jeder neuer Standpunkt auch
zu neuen Gesichtspunkten befähigt, und auf der Peripherie eines jeden Kreises unendliche zu denken sind, die
in gar manchen Beziehungen unter einander stehen.

Alles was hier gewissermaßen gelobt und getadelt, gewünscht und abgelehnt worden, deutet doch auf das unaufhaltsam fortschreitende Wirken und Leben des menschlichen Geistes, der sich aber vorzüglich an der That prüfen sollte, wodurch sich denn erst alles Schwanskende und Zweiselhafte zur löblichsten Wirklichkeit conssolitiert.

#### III.

Ritter Ciccolini in Rom an Baron v. Zach in Genua.

"Dieser Brief, mein herr Baron, handelt von Aufzeichnung und Theorie horizontaler Sonnen = Uhren, welche als der Pivot gnomonischer Wissenschaft zu bestrachten ist. Ich seize mir zum hauptzweck, eine Mesthode wieder frisch zu beleben, die, wo nicht vergessen, doch verlassen worden, ob sie gleich den Vorzug verdient vor allen andern die man in gnomonischen Werken vorträgt."

"Damit man aber jene beffere Methode nach ihrem Werth schägen lerne, will ich auch die andere vortragen

beren man sich allgemein bedient; ich werde ihre Fehler zeigen und diese sogar möglichst zu mindern suchen, um, wie ich hoffe, deutlich zu machen, daß ungeachtet dieser Berbesserungen ihr die weniger bekannte Methode vorzuziehen sey, als einfacher, eleganter und leichter anzuwenden. Deßhalb ich denn einen Platz für sie wieder zu erobern hoffe in den Abhandlungen über Sonnenuhren, welche man in der Folge herausgeben wird, und man gibt deren sehr oft heraus."

Hier sucht nun der Verfasser dasjenige ausführlich zu leisten was er sich vorgenommen, indem er die Mangel der bestrittenen Methode weitläusig an den Tag legt, sodann aber mit wenigem das Verfahren das er begunstigt, vorträgt und sich darauf im Allgemeinen äußert wie folgt:

"Man wird nicht läugnen daß diese Construction sehr einfach und selbst sehr zierlich sen, weil sie uns hos rizontale Sonnenuhren liefert, durch Vermittlung eines einzigen, gleichschenkeligen Triangels, einer symmetrisschen leicht aufzuzeichnenden Figur. Wundern muß ich mich daher, daß man ihrer in den Abhandlungen der Gnomonik nicht gedenkt, die in Frankreich und Italien herauskommen, da man in Frankreich oder England, kurz vor der Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts, jene Construction schon erfunden hatte. Wußte man etwa nichts von diesem schonen Versahren in Frankreich und Italien? oder vernachlässigte man dasselbe? vielleicht

weil die großen Analytiker des vorigen Jahrhunderts, um die beiden gedachten Linien zu finden und zu beweifen, die analytische Methode anwendeten und dadurch was leicht war erschwerten. Leider ist dieß noch immer der Fehler mehrerer Mathematiker unserer Tage."

"In Werken über die Gnomonit, wie fie vor furgem beraus kamen, macht man von neuen Theorien Gebrauch, die man bon ber analytischen Geometrie entlehnt, ohne zu bemerken, daß man das Ginfache burch bas Bufammengefette zu erklaren benkt. Bei biefer Gelegenheit fage ich mit La Grange: "bieß nutt gu weiter nichts als zur Uebung im Calcul." Und furwahr diefer großsprecherische Aufwand ift ein unnüber Luxus am falichen Plage. Der Wiffenschaft der Gnomonit genugt die Lehre von der Rugel, der zwen Trigonometrien und ber Regelschnitte; burch biefe Mittel lof't man alle Probleme biefes Gefchaftes. Aber bie Mode siegt, und der Migbrauch, um nicht zu fagen die Thorheit, ift wirklich auf den Gipfel gelangt und diese Uebertriebenheit behnt sich ungludlicher Beise über alle Wiffenschaften aus; die mahren Ginfichtigen feufgen und flagen, spotten wohl auch manchmal, wie folches vor furgem ein ausgezeichneter Belehrter gethan, welcher ein bandereiches Werk eines großen Geometers "die Apokalypse der Mathematiker nannte."

"Ein anderer Gelehrter, bem ich bei seiner Arbeit bie Bemerkung machte: baß ein gewisser Hebergang einer einer Gleichung in die andere, bei Lbsung eines gewissen Problems, mir nicht klar noch zulässig schiene, antwortete mir sehr leichtsertig: "Was wollt Ihr! ich habe die Schwierigkeit wohl gemerkt, aber die Zeit drängte mich, und da ich sah, daß die Herren N. N. N. und N. sich in ihren Werken noch größere Sprünge erlaubten, so habe ich, um aus der Verlegenheit zu kommen, auch einen Salto Mortale gewagt."

"Ich für meinen Theil bin kein Feind der Analyse, im Gegentheil, ohne grade an den Rang des Mathemastikers Anspruch zu machen, liebe ich sie sehr; und ich werde niemals irgend jemand rathen die kleinlichen Mesthoden des Clavius, des Tacquet und anderer dies ser Art zu befolgen, aber ich wünschte gar sehr: daß alle Mathematiker in ihren Schriften des Geistes und der Klarheit eines La Grange sich bedienen mochten."

Die vorstehend übersetzte Stelle enthält eine doppelte Anklage bes mathematischen Berfahrens; zuerst daß man nicht etwa nur die hoheren und complicirteren Formeln im praktischen Leben eintreten lasse, wenn die erssten einfachen nicht hinreichen, sondern daß man, ohne. Noth, jene statt dieser eintreten läßt und dadurch das ausgegebene Geschäft erschwert und verspätet.

Es kommt dieser Fall in manchen, sowohl wissens schaftlichen als weltlichen Dingen vor, wo das Mittel zum Zweck wird. Und es ist dieses ein politisches Goethe's Berte. L. 26.

Hulfsmittel, um ba, wo man wenig ober nichts thut, bie Menschen glauben zu machen, man thue viel; ba bann bie Geschäftigkeit an bie Stelle ber Thatigkeit tritt.

Jene Personen, welche mit verwickelten Mitteln ein fache Zwecke zu erlangen suchen, gleichen bem Mechanifer, der eine umständliche Maschine erfand, um den Pfropf aus einer Bouteille zu ziehen, welches dem freislich durch zwey Menschen und hände gar leicht zu bewirken ist. Und gewiß leistet die einfache Geomestrie mit ihren nächsten Rubriken, da sie dem gemeinen Menschenverstand näher liegt, schon sehr viel, hauptssächlich auch im geistigen Sinne deßhalb, weil der Menschenverstand unmittelbar auf die Zwecke dringt, das Nühliche fordert und die Umwege abzuschneiden sucht. Obiges Beispiel, von den Sonnenuhren abgenommen, moge uns statt einer umständlichen Erklärung gelten.

Der zweite Borwurf aber, welchen jener Romische Freund den Mathematikern macht, ist der schwerste der ihnen, ja einem jeden, welcher Wissenschaften behanzbelt, zu machen ist, nämlich die Unredlichkeit. Wenn in weltlichen Geschäften, wo von Mein und Dein in jedem Sinne die Rede ist, von Erreichung besonderer Zwecke, wo sich Gegenwirkungen denken lassen, sich nicht stets mit Redlichkeit verfahren läßt, so mag der erlangte Gewinn hiebei zur Entschüldigung dienen, und die Vorwürfe, die man sich allenfalls machen konnte, möglichst auswiegen; aber in wissenschaftlicher Angeles

genheit, wo nichts Besonderes, nichts Augenblickliches stattsinden, sondern alles unaufhaltsam in's Allgemeine, in's Ewige fortwirken soll, ist es hochst verwerflich. Denn da in jedem Geschäft und also auch im wissenschafts lichen, die beschränkten Individualitäten genugsame hinz derniß geben, und Starrsinn, Dünkel, Neid und Risvalität den Fortschritten in mannichsachem Sinne hinders lich sind, so tritt zuletzt die Unredlichkeit zu allen diesen widerwärtigen Leidenschaften hinzu und kann wohl ein halbes Jahrhundert Entdeckungen verdüstern und, was schlimmer ist, die Anwendung derselben zurückträngen.

Articuliren wir nun jene Anklage nochmals, indem wir fie in Zusammenhang und Betrachtung stellen:

D'Allembert vergleicht in der von und übersetzten erssten Stelle eine Folge von geometrischen Propositionen, deren eine aus der andern hergeleitet ist, einer Art von Uebersetzung aus einem Idiom in ein anderes, das sich aus dem ersten fortgebildet hatte, in welcher Berkettung aber eigentlich doch nur die erste Proposition enthalten seyn müßte, wenn schon mehr verdeutlicht und der Besnutzung zugänglicher gemacht. Wobei denn vorausgesetzt wird, daß, bei einem ohnehin bedenklichen Unternehmen, die größte Stetigkeit beobachtet werde. Wenn nun aber unser Römischer Freund, indem er einen gewissen Uebersgang einer Gleichung in die andere bei Lösung eines geswissen Problems nicht klar noch zulässig sindet, und der Gelehrte, der diese Arbeit verfaßt, nicht allein gesteht,

daß er diese Schwierigkeit wohl gemerkt habe, sondern da auch zur Sprache kommt, daß mehrere Gildes Glieder in ihren Werken sich noch größere Sprünge erlauben: so frage ich an, welches Zutrauen man auf die Resultate jener Zaubersormeln haben konne, und ob es nicht, bes sonders dem Laien, zu rathen sep, sich an die erste Prosposition zu halten und diese, so weit Erfahrung und Menschenverstand reicht, zu untersuchen und das Gestundene zu nutzen, das aber, was außer seinem Bereich ist, völlig abzulehnen!

Und so moge denn zur Entschuldigung, ja zur Bezrechtigung des Gesagten das Motto dienen, womit der vorzügliche Mann, dem wir die oben stehende Mittheislung schuldig sind, im wissenschaftlichen Felde vorangeht und Unschäsbares leistet, sich in seinem Thun und Lassen wie mit einer Aegide beschirmt:

Sans franc-penser en l'exercice des lettres . Il n'y a ni lettres, ni sciences, ni esprit, ni rien.

Plutarque.

Beimar ben 12 November 1826.

#### Ferneres

über . . . . . .

# Mathematik und Mathematiker.

Tycho de Brahe, ein großer Mathematiker, versmochte sich nur halb von dem alten System loszuldsen, das wenigstens den Sinnen gemäß war; er wollte es aber aus Rechthaberen durch ein complicirtes Uhrwerk ersehen, das weder den Sinnen zu schauen noch den Gesbanken zu erreichen war.

Newton, als Mathematiker, steht in so hohem Ruf, daß der ungeschickteste Irrthum: nämlich das klare, reine, ewig ungetrübte Licht sen aus dunklen Lichtern zusammengesetzt, bis auf den heutigen Tag sich erhalten hat; und sind es nicht Mathematiker die dieses Absurde noch immer vertheidigen und gleich dem gemeinsten Hore in Worten wiederholen bei denen man nichts denken kann?

Der Mathematiker ift angewiesen aufs Quantitative, auf alles was sich durch Zahl und Maß bestimmen lagt,

und also gewissermaßen auf das außerlich erkennbare Universum. Betrachten wir aber dieses, insofern und Fashigkeit gegeben ist, mit vollem Geiste und aus allen Rraften, so erkennen wir, daß Quantität und Quaslität als die zwen Pole des erscheinenden Dasenns gelten mussen; daher denn auch der Mathematiker seine Formelsprache so hoch steigert, um, insofern es möglich, in der meßbaren und zählbaren Welt die unmeßbare mit zu begreisen. Nun erscheint ihm alles greisbar, faßlich und mechanisch, und er kommt in den Verdacht eines heimlichen Atheismus, indem er ja das Unmeßbarste, welches wir Gott nennen, zugleich mit zu erfassen glaubt und daher dessen besonderes oder vorzügliches Dasen aufzugeben scheint.

Der Sprache liegt zwar die Verstandes = und Ver=
nunfts Jähigkeit des Menschen zum Grunde, aber sie
setzt bei dem der sich ihrer bedient nicht eben reinen Vers
stand, ausgebildete Vernunft, redlichen Willen voraus.
Sie ist ein Werkzeug, zwedmäßig und willkurlich zu
gebrauchen; man kann sie eben so gut zu einer spitssindig=
verwirrenden Dialektik wie zu einer verworren=verdus
sternden Mystik verwenden; man mißbraucht sie bequem
zu hohlen und nichtigen prosaischen und poetischen Phras
sen, ja man versucht prosodisch untadelhafte und doch
nonsensicalische Verse zu machen.

Unfer Freund ber Ritter Ciccolini fagt: ich wunschte

wohl, daß alle Mathematiker in ihren Schriften bes Genie's und ber Rlarheit eines La Grange sich bediensten, b. h. mochten doch alle den grundlich sklaren Sinn eines La Grange besigen und damit Wissen und Wissensschaft behandeln.

Die Phanomene find nichts werth, als wenn fie uns eine tiefere reichere Ginsicht in die Natur gewähren, oder wenn sie uns zum Nugen anzuwenden sind.

Falsche Vorstellung, daß man ein Phanomen durch Calcul oder durch Worte abthun und besettigen konne.

Der Newtonische Versuch, auf dem die herkommliche Farbenlehre beruht, ist von der vielfachsten Complication, er verknüpft folgende Bedingungen.

Damit bas Gespenft erscheine ift nothig:

Erstens - Ein glafern Prisma;

3mentens - Drenseitig;

Drittens - Rlein;

Diertens - Gin Fenfterladen;

Funftens - Gine Deffnung barin;

Sechstens - Diese fehr flein;

Siebentens - Sonnenbild, bas herein fallt;

Achtens - Mus einer gemiffen Entfernung;

Meuntens - In einer gewissen Richtung auf's Prisma fallt;

Zehntens — Sich auf einer Tafel abbilbet; Eilftens — Die in einer gewissen Entfernung hin= ter das Prisma gestellt ist.

Nehme man von biesen Bedingungen brey, sechs und eilf weg, man mache die Deffnung groß, man nehme ein großes Prisma, man stelle die Tafel nah heran, und das beliebte Spectrum kann und wird nicht zum Borschein kommen.

Man spricht geheimnisvoll von einem wichtigen Experimente, womit man die Lehre erst recht befestigen will; ich kenn' es recht gut und kann es auch darstellen: das ganze Kunststück ist, daß zu obigen Bedingungen noch ein paar hinzugefügt werden, wodurch das hokuspokus sich noch mehr verwickelt.

Der Frauenhoferische Versuch, wo Querlinien im Spectrum erscheinen, ist von derselben Art, so wie auch die Versuche, podutch eine neue Eigenschaft des Lichts entdeckt werden soll. Sie sind doppelt und dreysach complicirt; wenn sie mas nutzen sollten, mußten sie in ihre Clemente zerlegt werden, welches dem Wissenden nicht schwer fällt, welches aber zu fassen und zu begreisen kein Laie weder Vorkenntnis noch Geduld, kein Gegner weder Intention noch Redlichkeit genug mitbringt; man nimmt lieber überhaupt an was man sieht, und zieht die alte Schlußfolge daraus.

Ich weiß wohl daß diese Worte vergebens dastehen, aber sie mogen als offenbares Geheimniß der Zukunft bewahrt bleiben. Bielleicht intereffirt sich auch noch eins mal ein La Grange fur diese Angelegenheit.

Der historiker kann und braucht nicht alles auf's Gewisse zu führen; wissen doch die Mathematiker auch nicht zu erklaren warum der Komet von 1770, der in fünf oder eilf Jahren wieder kommen sollte, sich zur bestimmten Zeit noch nicht wieder hat sehen lassen.

hundert graue Pferde machen nicht einen einzigen Schimmel.

Die Mathematiker sind wunderliche Leute; durch das Große was sie leisteten, haben sie sich zur Universals Gilde aufgeworfen und wollen nichts anerkennen als was in ihren Kreis paßt, was ihr Organ behandeln kann. — Einer der ersten Mathematiker sagte, bei Gelegenheit wo man ihm ein physisches Capitel andringlich empfehlen wollte: "aber läßt sich denn gar nichts auf den Calcul reduciren?

Wir erinnern uns gar wohl ber Jahre wo fich nies mand unterstehen durfte, von geheimen umherschleis chenden Umtrieben zu reden, gerade zu ber Zeit da fieldas Vaterland unterminirten; wir wissen auch recht gut wer biefe Cenfur ausabte und welcher Bortheile man

So übt schon seit zwanzig Jahren die physito-mathes matische Gilde gegen meine Farbenlehre ihr Berbotsrecht aus; sie verschreien solche in Collegien und wo
nicht sonst; davon wissen mir jeho Manner über dreußig
Jahre genugsam zu erzählen und jene haben nicht Unrecht. Der Besitz in dem sie sich stark fühlen wird durch
meine Farbenlehre bedroht, welche in diesem Sinne revolutionär genannt werden kann, wogegen jene Aristokratie sich zu wehren alle Ursache hat.

Die große Aufgabe ware die mathematisch philosophischen Theorien aus den Theisen der Physik zu verbannen, in welchen sie Erkenntnis anstatt sie zu sobern nur verhindern, und in welchen die mathematische Beshandlung durch Einseitigkeit der Entwicklung der neuern wissenschaftlichen Bildung eine so verkehrte Anwendung gefunden hat.

Darzuthun ware, welches der mahre Weg der Naturforschung sen, wie derfelbe auf dem einfachsten Fortsgange der Beobachtung beruhe, die Beobachtung zum Bersuch zu steigern sen und wie dieser endlich zum Resultate führe.

Wenn die hoffnungen fich verwirklichen, daß die Menschen fich mit allen ihren Rraften, mit Berg und

Geist, mit Verstand und Liebe vereinigen und von eins ander Kenntnist nehmen, so wird sich ereignen, woran jest noch kein Mensch denken kann. Die Mathematiker werden sich gefallen lassen in diesen allgemeinen sittlichen Weltbund als Burger eines bedeutenden Staates aufges nommen zu werden, und nach und nach sich des Dunkels entäußern, als Universalmonarchen über alles zu herrsichen; sie werden sich nicht mehr beigehen lassen, alles für nichtig, für inexact, für unzulänglich zu erklären, was sich nicht dem Calcul unterwerfen läst.

Wir mussen erkennen und bekennen was Mathematik sen, wozu sie der Naturforschung wesentlich dienen konne, wohingegen sie nicht hingehore und in welche klägliche Abirrung, Wissenschaft und Kunst durch falsche Anwendung seit ihrer Regeneration gerathen sey.

## Vorschlag zur Gute.

Die Natur gehört sich selbst an, Wesen dem Wesen; ber Mensch gehört ihr, sie dem Menschen. Wer mit gesunden, offnen, freien Sinnen sich hineinsühlt, übt sein Recht aus, eben so das frische Kind, als der ernsteste Betrachter. Wundersam ist es daher, wenn die Naturforscher sich im ungemessenn Felde den Platz unter einander bestreiten und eine granzenlose Welt sich wechsselbweise verengen mochten.

Erfahren, schauen, beobachten, betrachten, versknüpfen, entbecken, erfinden sind Geistesthätigkeiten, welche tausenbfältig, einzeln und zusammengenommen, von mehr oder weniger begabten Menschen ausgeübt werden. Bemerken, sondern, zählen, messen, wägen sind gleichfalls große Hulfsmittel, durch welche der Mensch die Natur umfaßt und über sie herr zu werden sucht, damit er zulegt alles zu seinem Nugen verwende.

Bon biesen genannten fammtlichen Birksamkeiten und vielen andern verschwisterten hat die gutige Mutter

niemanden ausgeschloffen. Ein Rind, ein Jbiot macht wohl eine Bemerkung die dem Gewandtesten entgeht und eignet sich von dem großen Gemeingut, heiter unbewußt, sein beschieden Theil zu.

Bei der gegenwärtigen Lage der Naturwissenschaft muß daher immer wiederholt zur Sprache kommen was sie sirdern und was sie hindern kann, und nichts wird sorderlicher senn als wenn jeder an seinem Platze fest halt, weiß was er vermag, ausübt was er kann, ans dern dagegen die gleiche Befugniß zugesteht, daß auch sie wirken und leisten. Leider aber geschieht, wie die Sachen stehen, dieß nicht ohne Kampf und Streit, indem nach Welt= und Menschenweise feindselige Kräfte wirken, ausschließende Besitzungen sich festbilden und Berkummerungen mancher Art, nicht etwa im Verborzgenen, sondern diffentlich eintreten.

Auch in diesen unsern Blattern konnte Widerspruch und Widerstreit, ja sogar heftiger, nicht vermieden werz den. Weil ich aber für mich und andere einen freiern Spielraum, als man uns bisher gegonnt, zu erringen wünsche, so darf man mir und den Gleichgesinnten keiznesweges verargen, wenn wir daszenige was unsern rechtmäßigen Forderungen entgegen steht scharf bezeichznen und uns nicht mehr gefallen lassen was man seit so vielen Jahren herkmilich gegen uns verübte.

Damit aber besto schneller alle widerwartige Geis ftebaufregung verklinge, so geht unser Borschlag gur

Gute dahin, daß doch ein Jeder, er sen auch wer er wolle, seine Besugniß prufen und sich fragen möget was leistest du denn eigentlich an deiner Stelle und wozu bist du berufen? Wir thun es jeden Tag und biese Hefte sind die Bekenntnisse darüber, die wir so klar und rein als der Gegenstand und die Krafte es erlauben, ungestort fortzusetzen gedenken.

### Analyse und Synthese.

Kerr Victor Cousin, in der dritten dießichrigen Borslesung über die Geschichte der Philosophie, rühmt das achtzehnte Jahrhundert vorzüglich deßhalb, daß es sich in Behandlung der Wissenschaften besonders der Anaslyse ergeben, und sich vor übereilter Synthese, d. h. vor Hypothesen in Acht genommen; jedoch, nachdem er dieses Versahren fast ausschließlich gebilligt, besmerkt er noch zuleht: daß man die Synthese nicht durchaus zu versaumen, sondern sich von Zeit zu Zeit mit Vorsicht wieder zu derselben zu wenden habe.

Bei Betrachtung dieser Aeußerungen kam und zus wörderst in den Sinn, daß selbst in dieser hinsicht dem neunzehnten Jahrhundert noch Bedeutendes übrig gesblieben; denn es haben die Freunde und Bekenner der Wissenschaften auf's genaueste zu beachten, daß man versäumt, die falschen Synthesen, d. h. also die Hypothesen die und überliefert worden, zu prüsen, zu entwickeln, in's Klare zu seigen, und den Geist in seine alten Rechte sich unmittelbar gegen die Natur zu stellen, wieder einzusegen.

hier wollen wir zwen folder falschen Synthesen namhaft machen: die Decomposition des Lichtes nämlich und die Polarisation desselben. Beides sind hohle Worte die dem Denkenden gar nichts sagen und die doch so oft von wissenschaftlichen Mannern wiederholt werden.

Es ist nicht genug, daß wir bei Beobachtung der Natur das analytische Berfahren anwenden, d. h. daß wir aus einem irgend gegebenen Gegenstande so viel Einzelnheiten als möglich entwickeln und sie auf diese Weise kennen lernen, sondern wir haben auch eben diese Analyse auf die vorhandenen Synthesen anzuwenden, um zu erforschen, ob man denn auch richtig, ob man der wahren Methode gemäß zu Werke gegangen.

Wir haben deshalb das Verfahren Newtons umsftändlich auseinander gesetzt. Er begeht den Fehler, ein einziges und noch dazu verkunsteltes Phanomen zum Grunde zu legen, auf dasselbe eine Hypothese zu bauen, und aus dieser die mannichfaltigsten granzenlosesten Ersscheinungen erklaren zu wollen.

Wir haben uns bei der Farbenlehre des analytischen Berfahrens bedient und möglichst alle Erscheinungen, wie sie nur bekannt sind, in einer gewissen Folge dargestellt, um zu versuchen, in wiefern hier ein Allgemeines zu sinden sen, unter welches sie sich allenfalls untersordnen ließen, und glauben also, jener Pflicht des neunzehnten Jahrhunderts vorgearbeitet zu haben.

Ein Gleiches thaten wir, um jene Phanomene fammtlich darzustellen, welche sich bei verdoppelter Spiegelung ereignen. Beides überlassen wir einer naheren ober entfernteren Zukunft, mit dem Bewußtsenn, jene Untersuchungen wieder an die Natur zurückgewiesen und ihnen die wahre Freiheit wieder gegeben zu haben.

Wir wenden uns zu einer andern allgemeineren Betrachtung: ein Jahrhundert, das sich bloß auf die AnaInse verlegt, und sich vor der Synthese gleichsam fürchtet, ist nicht auf bem rechten Wege; denn nur beide zusammen, wie Aus- und Einathmen, machen das Leben
ber Wissenschaft.

Eine falsche Sypothese ist besser als gar keine; benn daß sie falsch ist, ist gar kein Schade, aber wenn sie sich befestigt, wenn sie allgemein angenommen, zu einer Art von Glaubenebekenntniß wird, woran niemand zweiseln, welches niemand untersuchen darf, dieß ist eigentlich das Unheil woran Jahrhunderte leiden.

Die Newton'sche Lehre mochte vorgetragen werden; schon zu seiner Zeit wurden die Mangel derselben ihr entzgegengesett; aber die übrigen großen Berdienste des Mannes, seine Stellung in der burgerlichen und gelehrzten Welt ließen den Widerspruch nicht auffommen. Besonders aber haben die Franzosen die größte Schuld an der Berbreitung und Berknocherung dieser Lehre. Diese sollten also im neunzehnten Jahrhundert, um Goethe's Werte. L. 20.

jenen Fehler wieder gut zu machen, eine frifche Analyfe jener verwidelten und erstarrten Sppothefe begunftigen.

Die Hauptsache, woran man bei ausschließlicher Anwendung der Analyse nicht zu benken scheint, ist, daß jede Analyse eine Synthese voraussetzt. Ein Sandshausen läßt sich nicht analysiren; bestünd' er aber aus verschiedenen Theilen, man setze Sand und Gold, so ist das Waschen eine Analyse, wo das Leichte weggeschwemmt und das Schwere zurückgehalten wird.

So beruht die neuere Chemie hauptsächlich barauf, das zu trennen, was die Natur vereinigt hatte; wir heben die Synthese der Natur auf, um sie in getrennten Elementen kennen zu lernen.

Bas ist eine höhere Synthese als ein lebendiges Wesen; und was haben wir uns mit Anatomie, Physicologie und Psychologie zu qualen, als um uns von dem Complex nur einigermaßen einen Begriff zu maschen, welcher sich immersort herstellt, wir mogen ihn in noch so viele Theile zersleischt haben.

Eine große Gefahr, in welche ber Analytifer gerath, ist beghalb bie: wenn er seine Methode ba anwendet, wo keine Synthese zu Grunde liegt. Dann ist seine Arbeit ganz eigentlich ein Bemuben ber Danaiden; und wir seben hiervon die traurigsten Beispiele. Denn im Grunde treibt er doch eis gentlich sein Geschäft, um zuletzt wieder zur Synthese zu gelangen. Liegt aber bei dem Gegenstand den er behandelt, keine zum Grunde, so bemuht er sich verzgebens sie zu entdecken. Alle Beobachtungen werz ben ihm immer nur hinderlich, jemehr sich ihre Zahl vermehrt.

Bor allem also sollte ber Analytiker untersuchen ober vielmehr sein Augenmerk dahin richten, ob er benn wirklich mit einer geheimnisvollen Synthese zu thun habe, ober ob bas womit er sich beschäftigt nur eine Aggregation sey, ein Nebeneinander, ein Miteinander, oder wie bas alles modificirt werden konnte. Einen Argwohn dieser Art geben diejenigen Capitel bes Wissens mit benen es nicht vorwärts will. In diesem Sinne konnte man über Geologie und Meteoroslogie gar fruchtbare Betrachtungen anstellen.

## Principes

d e

# Philosophie Zoologique.

Discutés en Mars 1830 au sein de l'académie royale des sciences

par

MR. GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE.

Paris 1830.

### I. Abschnitt.

Bei einer Sitzung der franzbsischen Akademie am 22 Februar dieses Jahres, begab sich ein wichtiger Borfall, der nicht ohne höchst bedeutende Folgen bleis ben kann. In diesem heiligthum der Wissenschaften, wo alles in Gegenwart eines zahlreichen Publicums auf das anständigste vorzugehen pflegt, wo man mit der Mäßigung, ja der Verstellung wohlerzogener Personen sich begegnet, bei Verschiedenheit der Meinungen nur mit Maß erwidert, das Zweiselhafte eher beseitigt als bestreitet, hier ereignet sich über einen

wissenschaftlichen Punkt ein Streit der perfonlich zu werden droht, aber genau besehen weit mehr bedeusten will.

Es offenbart sich hier ber immerfortwährende Conflict, zwischen den zwen Denkweisen, in die sich die wisfenschaftliche Welt schon lange trennt, der sich auch zwischen unsern nachbarlichen Naturforschern immerfort
hinschlich, nun aber dießmal merkwurdig heftig sich her=
vorthut und ausbricht.

Zwen vorzügliche Manner: ber perpetuirliche Secretar der Akademie, Baron Euvier, und ein würdiges Mitglied, Geoffron de Saint-Hilaire, treten gegen einander auf; der erste aller Welt, der zwente den Naturforschern rühmlichst bekannt; seit dreußig Jahren Collegen an Einer Anstalt, lehren sie Naturgeschichte am Jardin des Plantes, in dem unübersehbaren Felde beide eifrigst beschäftigt, erst gemeinschaftlich arbeitend, aber nach und nach durch Verschiedenheit der Ansichten getrennt und sich eher ausweichend.

Cuvier arbeitet unermublich als Unterscheidender, bas Borliegende genau Beschreibender, und gewinnt sich eine herrschaft über eine unermeßliche Breite. Geoffron de Saint= hilaire hingegen ist im Stillen um die Analogien der Geschöpfe und ihre gescheimnisvollen Berwandtschaften bemuht; jener geht aus dem Einzelnen in ein Ganzes, welches zwar voraussgeset, aber als nie erkennbar betrachtet wird; dieser

hegt bas Gange im innern Ginne und lebt in ber Ueberzeugung fort: bas Einzelne konne baraus nach und nach entwickelt werden. Wichtig aber ift zu bemerken: baß manches, was diefem in ber Erfahrung flar und beut: lich nachzuweisen gelingt, von jenem bankbar aufgenoms men wird; eben fo verschmaht biefer feineswegs mas ihm von borther einzeln Entschiedenes zukommt; und fo treffen fie auf mehreren Dunkten gusammen, ohne daß fie fich befihalb Bechfelwirfung zugefteben. Denn eine Boranschauung, Borahnung bes Gingelnen im Gangen will ber Trennende, Unterscheidende, auf ber Erfahrung Beruhende, von ihr Ausgehende, nicht zugeben. Dasjenige erkennen und fennen zu wollen, mas man nicht mit Augen fieht, was man nicht greifbar barftels len fann, erklart er nicht undeutlich fur eine Unma-Der Andere jedoch, auf gemiffe Grundfate baltenb, einer boben Leitung fich überlaffend, will bie Autoritat jener Behandlungemeise nicht gelten laffen.

Nach diesem einleitenden Bortrag wird uns nunmehr wohl niemand verargen, wenn wir das Obengesagte wiederholen: hier sind zwen verschiedene Denkweisen im Spiele, welche sich in dem menschlichen Geschlecht meistens getrennt und dergestalt vertheilt sinden, daß sie, wie überall, so auch im Wissenschaftlichen schwer zussammen verbunden angetroffen werden und, wie sie gestrennt sind, sich nicht wohl vereinigen mogen. Ja es geht so weit, daß wenn ein Theil von dem andern auch

etwas nugen kann, er es boch gewissermaßen widerwillig aufnimmt. Saben wir die Geschichte der Wissenschaften und eine eigne lange Erfahrung vor Augen, so mochte man befürchten, die menschliche Natur werde sich von diesem Zwiespalt kaum jemals retten konnen. Wir führen das Borhergesagte noch weiter aus.

Der Unterscheidende wendet so viel Scharfsichtigkeit an, er bedarf einer ununterbrochenen Aufmerksamkeit, einer bis in's Kleinste durchdringenden Gewandtheit, die Abweichungen der Gestalten zu bemerken, und zuletzt gleichfalls der entschiedenen Geistesgabe, diese Differenzen zu benennen, daß man ihm nicht wohl verargen kann, wenn er hierauf stolz ist, wenn er diese Behandlungsweise als die einzig gründliche und richtige schäfen mag.

Sieht er nun gar ben Ruhm, ber ihm beshalb zu Theil ward, barauf beruhen, so mochte er nicht leicht über sich gewinnen, die anerkannten Borzüge mit einem andern zu theilen, der sich, wie es scheint, die Arbeit leichter gemacht hat ein Ziel zu erreichen, wo eigentlich nur für Fleiß, Mühe, Anhaltsamkeit der Kranz bars geboten werden sollte.

Freilich glaubt berjenige, ber von der Idee ausgeht, sich auch etwas einbilden zu durfen, er der einen hauptsbegriff zu fassen weiß, dem sich die Erfahrung nach und nach unterordnet, der in sicherer Zuversicht lebt: er werde das, was er hie und da gefunden, und schon im

Ganzen ausgesprochen hat, gewiß in einzelnen Fallen wieder antreffen. Einem so gestellten Manne haben wir wohl auch eine Urt von Stolz, ein gewisses inneres Gefühl seiner Borzüge nachzusehen, wenn er von seiner Seite nicht nachgibt, am wenigsten aber eine gewisse Geringschätzung ertragen kann, die ihm von der Gegenseite ofters, wenn auch auf eine leise mäßige Art, erzeigt wird.

Was aber den Zwiespalt unheilbar macht, durfte wohl folgendes seyn. Da der Unterscheidende durchaus sich mit dem Faßlichen abgibt, das was er leistet belegen kann, keine ungewöhnlichen Ansichten fordert, niemals was parador erscheinen mochte vorträgt, so muß er sich ein größeres, ja ein allgemeines Publicum erwerben; dagegen jener sich, mehr oder weniger, als Eremiten sindet, der selbst mit denjenigen, die ihm beispslichten, sich nicht immer zu vereinigen weiß. Schon oft ist in der Wissenschaft dieser Antagonismus hervorzgetreten und es muß sich das Phanomen immer wieder erneuern, da, wie wir eben gesehen, die Elemente hiezu sich immer getrennt neben einander fortbilden und, wo sie sich berühren, jederzeit eine Explosion verursachen.

Meist geschieht dieß nun, wenn Individuen verschiesbener Nationen, verschiedenen Alters, oder in sonstiger Entfernung der Zustände, aufeinander wirken. In gegenwärtigem Falle erscheint jedoch der merkwürdige Umstand, daß zwey Manner, im Alter gleich vorgeruckt,

seit achtunddrensig Jahren Collegen an Einer Anstalt, so lange Zeit auf Einem Felde, in verschiedenen Richtungen verkehrend, sich einander ausweichend, sich duldend, jeder für sich fortwirkend, die feinste Lebenstart ausübend, doch zuletzt einem Ausbruch, einer endelichen öffentlichen Widerwärtigkeit ausgesetzt und untersworfen werden.

Nachdem wir nun eine Zeit lang im Allgemeinen verweilt, so ist es nun sachgemäß, dem Werke, deffen Titel wir oben angezeigt haben, näher zu treten.

Seit Anfang Marz unterhalten uns schon die Pariser Tagesblätter von einem solchen Worfall, indem sie sich dieser oder jener Seite mit Beifall zuneigen. In einigen folgenden Sessionen dauerte der Widerstreit fort, bis endlich Geoffron de Saint=hilaire den Umstänzden angemessen sindet, diese Discussionen aus jenem Kreise zu entfernen und durch eine eigene Druckschrift vor das größere Publicum zu bringen.

Wir haben gedachtes Heft durchgelesen und studirt, dabei aber manche Schwierigkeit zu überwinden gehabt und uns deshalb zu gegenwärtigem Aufsatz entschlossen, damit uns mancher der gedachte Schrift in die Hand nimmt freundlich danken moge, daß wir ihm zu einiger Einleitung verhelfen. Deshalb stehe denn hier als In-halt des fraglichen Werks die Chronik dieser neuesten franzbsischen akademischen Streitigkeiten.

#### Den 15 Februar 1830 (S. 35)

trägt Geoffron de Saint-Hilaire einen Rapport vor, über einen Auffat, worin einige junge Leute Betrachtungen anstellen, die Organisation der Mollusten bestreffend: freilich mit besonderer Vorliebe für die Beshandlungsart die man a priori nennt, und wo die unité de composition organique als der wahre Schlüssel zu den Naturbetrachtungen gerühmt wird.

#### Den 22 Februar (G. 53)

tritt Baron Cuvier mit seiner Gegenrebe auf, und ftreitet gegen bas anmaßliche einzige Princip, erklart es für ein untergeordnetes, und spricht ein anderes aus, welches er für hoher und für fruchtbarer erklart.

In derselben Sigung (S. 73) improvisirt Geoffroy de Saint-Hilaire eine Beantworztung, worin er sein Glaubensbekenntniß noch unbes wundener ausspricht.

Sigung vom 1 Marg (S. 81).

Geoffron de Saint-Hilaire lief't einen Auffat por in demfelben Sinne, worin er die Theorie der Analogien als neu und hochst brauchbar darzustellen sucht.

Sigung vom 22 Marg (S. 109).

Derselbe unternimmt die Theorie der Analogien auf die Organisation der Fische nüglich anzuwenden.

In berfelben Seffion (S. 139) fucht Baron Cuvier bie Argumente feines Gegners gu

entfraften, indem er an bas os hyordes, welches gur Sprache gefommen mar, feine Behauptungen antnupft.

Sigung vom 29 Marz (S. 163).

Geoffron de Saint-Hilaire vertheidigt feine Unfichten bes os hyordes und fugt einige Schlußbetrachtungen hingu.

Die Zeitschrift Le Temps in ber Nr. vom 5 Marz gibt ein für Geoffron de Saint : hilaire gunstiges Resumé aus, unter ber Rubrik: "Auf die Lehre von der philosophischen Uebereinstimmung der Wesen bezüglich." Der National thut in der Nr. vom 22 Marz das Gleiche.

Geoffron de Saint = Hilaire entschließt sich die Sache aus dem Rreise der Akademie herauszunehmen, läßt das bisher Borgefallene zusammen drucken, und schreibt dazu einen Borbericht: "Ueber die Theorie der Analogien" und datirt solchen vom 15 April.

Hierburch nun setzt er seine Ueberzeugung hinlanglich in's Klare, so daß er unsern Wünschen, die Angelegenheit möglichst allgemein verständlich vorzusühren, glücklich entgegen kommt, wie er auch in einem Nachtrag (S. 27) die Nothwendigkeit der Verhandlung in Druckschriften behauptet, da bei mundlichen Discussionen das Recht wie das Unrecht zu verhallen pslege.

Sanz geneigt aber den Auslandern erwähnt er, mit Bufriebenheit und Beifimmung, deffen was die Deutsichen und bie Soinburger in diesem Fache geleistet, und

bekennt fich als ihren Alliirten, woher denn die wiffensichaftliche Welt fich bedeutende Bortheile zu verspreschen hat.

hier aber laffen wir zunachst einige, nach unserer Beise, aus dem Allgemeinen in's Besondere wechselnde Bemerkungen folgen, damit fur une der möglichste Gewinn sich daraus ergebe.

Wenn uns in der Staaten=, so auch in der Gelehrsten=Geschichte gar manche Beispiele begegnen, daß irsgend ein besonderes, oft geringes und zufälliges Erseigniß eintritt, das die bisher verhülten Parteyen offen einander gegenüberstellt: so sinden wir hier denselben Fall, welcher aber unglücklicherweise das Eigne hat, daß gerade der Anlaß, der diese Contestationen hervorgerusen, ganz specieller Art ist und die Angelegenheit auf Wege leitet, wo sie von einer gränzenlosen Berwirrung bedroht wird, indem die wissenschen Punkte die zur Sprache kommen an und für sich weder ein bedeutendes Interesse erregen, noch dem größten Theile des Publicums klar werden konnen; daher es denn wohl verdienstlich seyn müßte, den Streit auf seine ersten Elemente zurückzusühren.

Da aber alles, was sich unter Menschen im hoheren Sinne ereignet, aus dem ethischen Standpunkte betrachtet, beschaut und beurtheilt werden muß, zunächst aber die Personlichkeit, die Individualität der fraglichen Personen vorzüglich zu beachten ist: so wollen wir uns

vor allen Dingen mit ber Lebensgeschichte ber beiden genannten Manner, wenn auch nur im Allgemeinsten, bekannt machen.

Geoffron de Saint=Hilaire geb. 1772 wird als Prosfessor der Zoologie im Jahre 1793 angestellt, und zwar als man den Jardin du Roi zu einer defentlichen Lehrsschule bestimmt. Balb nachher wird Cuvier gleichfalls zu dieser Anstalt berufen; beide arbeiten zutraulich zussammen, wie es wohlmeinende Jünglinge pflegen, unsbewußt ihrer innern Differenz.

Geoffron de Saint= Hilaire gesellt sich im Jahr 1798 zu der ungeheuer=problematischen Expedition nach Aegypten, und wird dadurch seinem Lehrgeschäft gewissermaßen entfremdet; aber die ihm inwohnende Gessinnung, auß dem Allgemeinen in's Besondere zu gehen, befestigt sich nur immermehr, und nach seiner Rucktunft, bei dem Antheil an dem großen ägyptischen Werke, sindet er die erwünschteste Gelegenheit seine Methode anzuwenden und zu nußen.

Das Vertrauen, das seine Einsichten so wie sein Charakter erworben, beweist sich in der Folge abermals dadurch, daß ihn das Gouvernement im Jahr 1810 nach Portugal sendet, um dort, wie man sich aus- drückt, die Studien zu organisiren; er kommt von dies ser ephemeren Unternehmung zurückt, und bereichert das Pariser Museum durch manches Bedeutende.

Die er nun in feinem Sache unermudet zu arbeiten

fortfahrt, so wird er auch von der Nation als Biebers mann anerkannt und im Jahr 1815 zum Deputirten ers wählt. Dieß war aber der Schauplatz nicht, auf welschem er glanzen sollte, niemals bestieg er die Tribune.

Die Grundfage, nach welchen er die Natur betrachstet, spricht er endlich in einem 1818 herausgegebenen Werke beutlich aus und erklart seinen hauptgebanken: "bie Organisation der Thiere sen einem allgemeinen nur hie und ba modificirten Plan, woher die Unterscheibung berselben abzuleiten sep, unterworfen."

Menden wir une nun gu feinem Gegner :

Georg Leopold Cuvier, geboren 1769 in dem das mals noch würtembergischen Mompelgard; er gewinnt hiebei genauere Kenntniß der deutschen Sprache und Literatur; seine entschiedene Neigung zur Naturgeschichte gibt ihm ein Verhältniß zu dem trefflichen Kielmeyer, welches auch nachher aus der Ferne fortgesetzt wird. Wir erinnern uns im Jahr 1797 frühere Briefe Cuviers an den genannten Naturforscher gesehen zu haben, merks würdig durch die in den Text charakteristisch und meissterhaft eingezeichneten Anatomien von durchforschten niedern Organisationen.

Bei seinem Aufenthalt in ber Normandie bearbeitet er die Linneische Classe der Burmer, bleibt den Parifer Naturfreunden nicht unbekannt, und Geoffron de Saints Silaire bestimmt ihn nach der Hauptstadt zu kommen. Sie verbinden sich zu der Herausgabe mehrerer Werke

Bu didaktischen 3weden, besonders suchen fie eine Uns ordnung ber Saugethiere zu gewinnen.

Die Vorzüge eines solchen Mannes bleiben ferner nicht unbeachtet; er wird 1795 bei der Centralschule zu Paris angestellt und als Mitglied des Instituts in dessen erste Classe aufgenommen. Für den Bedarf jener Schule gibt er im Jahre 1798 heraus: Tableaux élémentaires de l'histoire naturelle des animaux. 8.

Er erhalt die Stelle eines Professors der vergleichens den Anatomie und gewinnt sich durch seinen Scharfblick die weite klare Uebersicht, durch einen hellen glanzenden Bortrag den allgemeinsten und lautesten Beifall. Nach Daubentons Abgang wird ihm dessen Platz beim Collége de France und, von Napoleon anerkannt, tritt er zum Departement des öffentlichen Unterrichts. Als ein Mitglied desselben reist er durch Holland und einen Theil von Deutschland, durch die als Departemente dem Kaiserthum damals einverleibten Provinzen, die Lehrund Schul-Anstalten zu untersuchen; sein erstatteter Bericht ist beizuschaffen. Vorläusig ward mir bekannt, er habe darin die Borzüge beutscher Schulen vor den französsischen herauszuselsen nicht unterlassen.

Seit 1813 wird er zu hohern Staateverhaltniffen berufen, in welchen er nach der Bourbonen Rudfehr bestätigt wird und bis auf den heutigen Tag in offentslicher sowohl als wissenschaftlicher Wirksamkeit fortfahrt.

Seine Arbeiten find unüberfehbar, fie umfaffen bas

ganze Naturreich, und seine Darlegungen dienen auch und zur Kenntniß der Gegenstände und zum Muster der Behandlung. Nicht allein das gränzenlose Reich der lebendigen Organisationen hat er zu erforschen und zu ordnen getrachtet, auch die längst ausgestorbenen Gesschlechter danken ihm ihre wissenschaftliche Wiederausserstehung.

Wie genau er denn auch das ganze menschliche Weltwesen kenne und in die Charaktere der vorzüglich Mitwirkenden einzudringen vermöge, gewahrt man in den Ehrendenkmälern, die er verstorbenen Gliedern des Instituts aufzurichten weiß; wo denn zugleich seine so ausgebreiteten Uebersichten aller wissenschaftlichen Regionen zu erkennen sind.

Berziehen sen das Skizzenhafte dieser biographischen Bersuche; shier war nicht die Rede die allenfalls Theile nehmenden zu unterrichten, ihnen etwas Neues vorzulegen, sondern sie nur an dasjenige zu erinnern, was ihnen von beiden würdigen Männern längst bekannt sepn mußte.

Nun aber mochte man wohl fragen: welche Ursache, welche Befugniß hat der Deutsche, von diesem Streit nahere Kenntniß zu nehmen? ja vielleicht als Parten sich zu irgend einer Seite zu gesellen? Darf man aber wohl behaupten, daß jede wissenschaftliche Frage, wo sie auch zur Sprache komme, jede gebildete Nation inzteressire, wie man denn auch wohl die scientissische Welt

als einen einzigen Rorper betrachten barf: fo ift bier nachzuweisen bag wir biegmal besonders aufgerufen find.

Geoffron de Saint : Silaire nennt mehrere beutsche Manner als mit ihm in gleicher Gefinnung begriffen; Baron Cuvier bagegen icheint von unfern beutschen Bemuhungen in diesem Kelbe bie ungunftigften Begriffe fich gebildet gu haben; es außert fich berfelbe in einer Gingabe vom 5 April (Seite 24 in der Mote) folgender= maßen: "Ich weiß wohl, ich weiß daß fur gewisse Beifter hinter diefer Theorie ber Analogien, wenigstens perworrener Beise, eine andere fehr alte Theorie fich verbergen mag, bie, ichon langft widerlegt, von eini= gen Deutschen wieder hervorgesucht worden, um bas pantheistische System zu begunftigen, welches fie Daturphilosophie nennen." Diese Meußerung Wort fur Bort zu commentiren, den Ginn berfelben beutlich gu machen, die fromme Unschuld beutscher Naturdenfer flar bingulegen, bedurfte es mohl auch eines Octav= bandchens; wir wollen in der Folge suchen auf die furgefte Beife unfern 3med zu erreichen.

Die Lage eines Naturforschers wie Geoffron be Saint-hilaire ift freilich von der Art, daß es ihm Vergnügen machen muß von den Bemühungen deutscher Forscher einigermaßen unterrichtet zu senn, sich zu überzeugen daß sie ahnliche Gesinnungen hegen wie er, daß sie auf demselben Wege sich bemühen, und daß er also von ihrer Seite sich umsichtigen Beifall und, wenn er Goethe's Werte. L. Bb.

es verlangt, hinreichenden Beiftand zu erwarten hat. Die denn überhaupt in der neuern Zeit es unsern westlichen Nachbarn niemels zu Schaden gedieh, wenn sie von deutschem Forschen und Bestreben einige Kenntniß nahmen.

Die deutschen Naturforscher, welche bei dieser Geslegenheit genannt werden, sind: Rielmeyer, Meckel, Oken, Spir, Tiedemann und zugleich werden unserer Theilnahme an diesen Studien dreußig Jahre zugesstanden. Allein ich darf wohl behaupten, daß es über funfzig sind, die uns schon mit wahrhafter Neigung an solche Untersuchungen gekettet sehen. Raum erinnert sich noch jemand außer mir jener Anfänge, und mir sen gegönnt hier jener treuen Jugendforschungen zu erwähnen, wodurch sogar einiges Licht auf gegenwärtige Streitigkeiten fallen konnte.

"Ich lehre nicht, ich erzähle." (Montaigne.) Weimar, im September 1830.

### II. Abschnitt.

"Ich lehre nicht, ich ergable," hamit schloß ich ben ersten Abschnitt meiner Betrachtungen über bas genannte Werk; nun aber find' ich, um den Standpunkt woraus ich beurtheilt werden mochte noch naher zu bestimmen, rathsam, die Worte eines Franzosen hier vorzusegen, welche besser als irgend etwas Ans

beres die Art womit ich mich verständlich zu machen suche, kurzlich aussprechen mochten.

"Es gibt geiftreiche Manner, die eine eigene Art bes Bortrags haben; nach ihrer Beise fangen sie an, sprechen zuerst von sich selbst und machen sich nur ungern von ihrer Persbnlichkeit los. Che sie euch die Resultate ihres Nachdenkens vorlegen, fühlen sie ein Bedürfniß erst aufzuzählen, wo und wie dergleichen Betrachtungen ihnen zukamen."

Werde mir defhalb in diesem Sinne zugegeben, den Gang der Geschichte jener Wissenschaften, denen ich meine Jahre gewidmet, ohne weitere Anmaßung, son= chronistisch mit meinem Leben, freilich nur im Allge= meinsten zu behandeln.

Hang ber Naturgeschichte, unbestimmt aber eindringlich, auf mich gewirkt hat. Graf Buffon gab, gerade in meinem Geburtsjahr 1749, ben ersten Theil seiner Histoire Naturelle heraus und erregte großen Antheil unter ben damals franzbsischer Einwirkung sehr zugängslichen Deutschen. Die Bände folgten jahrweise und so begleitete das Interesse einer gebildeten Gesellschaft mein Wachsthum, ohne daß ich mehr als den Namen dieses bedeutenden Mannes, so wie die Namen seiner eminensten Zeitgenossen, ware gewahr worden.

Graf Buffon, geboren 1707. Diefer vorzügliche

Mann batte eine beitere freie Ueberficht, Luft am Leben und Freude am Lebendigen des Dafenns; froh intereffirt er sich für alles was da ift. Lebemann, Weltmann hat er burchaus ben Bunfch im Belehren zu gefallen, im Unterrichten fich einzuschmeicheln. Geine Darftellungen find mehr Schilderungen als Beschreibungen; er führt bie Creatur in ihrer Gangheit vor, besonders gern in Bezug auf ben Menschen, befwegen er diefem die Saus: thiere gleich folgen lagt. Er bemachtigt fich alles Befannten; die Naturforscher nicht allein weiß er zu nuben, ber Resultate aller Reisenden versteht er fich zu bedienen. Man fieht ihn in Paris, bem großen Mittelpunkte ber Wiffenschaften, als Intendanten bes ichon bedeutenden foniglichen Cabinete, begunftigt im Meußern, wohlhabend, in den Grafenstand erhoben und sich auch fo vornehm als anmuthig gegen feine Lefer betragend.

Auf diesem Standpunkt weiß er sich aus dem Einzelnen das Umfassende zu bilden, und wenn er auch, was uns hier zunächst berührt, in dem zweyten Band Seite 544 niederschreibt: "Die Arme des Menschen gleichen auf keine Weise den Vorderfüßen der Thiere, so wenig als den Flügeln der Vögel" — so spricht er, im Sinne der natürlich hinblickenden, die Gegenstände wie sie sind aufnehmenden Menge. Aber in seinem Innern entwickelt sich's besser, denn im vierten Bande Seite 379 sagt er: "es gibt eine ursprüngliche und allgemeine Vorzeichnung, die man sehr weit verfolgen kann," und so

mit hat er die Grundmaxime der vergleichenden Natur-

Man verzeihe diese fluchtigen, fast frevelhaft eilenben Borte, womit wir einen fo verdienten Mann vorüberführen; es ift genug uns ju überzeugen, bag, ungeachtet ber grangenlosen Gingelnheiten, benen er fich hingibt, er nicht verfehlte, ein Umfaffendes anzuerten= nen. Gewiß ift, wenn wir jest feine Berte burchgeben, fo finden wir, daß er aller hauptprobleme fich bewußt mar, mit welchen die Raturlehre fich beschäftigt, ernfts lich bemuht, fie, wenn auch nicht immer gludlich, aufgulbfen; babei leidet die Chrfurcht, die wir fur ihn empfinden, nicht im mindeften, wenn man einfieht, baß wir Spateren, ale hatten wir manche ber bort aufgeworfenen Fragen icon vollkommen gelbit, nur allzu frub= zeitig triumphiren. Dem allem ungeachtet muffen wir gesteben, bag wenn er fich eine bobere Unficht zu gewinnen suchte, er die Sulfe der Ginbildungefraft nicht verschmahte; wodurch benn freilich ber Beifall ber Belt merklich zunahm, er aber fich von bem eigentlichen Glement, woraus die Biffenschaft gebildet werden foll, einigermaßen entfernte, und biefe Ungelegenheiten in bas Feld ber Rhetorit und Dialettit hinuberzufuhren ichien.

Suchen wir in einer so bedeutenden Sache immer beutlicher zu werden:

Graf Buffon wird als Dberauffeher bes Jardin du

Roi angestellt; er foll eine Ausarbeitung ber Naturs geschichte barauf grunden. Seine Tendenz geht in bas Ganze, insofern es lebt, in einander wirkt und sich bes sonders auf ben Menschen bezieht.

Fur das Detail bedarf er eines Gehulfen und beruft Daubenton, einen Landsmann.

Dieser faßt die Angelegenheit von der entgegengesetzten Seite, ist ein genauer scharfer Anatomifer. Diesses Fach wird ihm viel schuldig, allein er halt sich bergestalt am Einzelnen, daß er auch das Nachstverwandte nicht aneinander fügen mag.

Leiber veranlaßt diefe gang verschiedene Behandlunges art auch zwischen biesen beiben Mannern eine nicht bers sustellende Trennung. Wie fie fich auch mag entschies ben haben, genug, Daubenton nimmt feit bem Sabre 1768 feinen Theil mehr an ber Buffon'ichen Naturge= schichte, arbeitet aber emfig fur fich allein fort; und nachdem Buffon im hohen Alter abgegangen, bleibt ber gleichfalls bejahrte Daubenton an feiner Stelle und gieht fich in Geoffron de St.-Bilaire einen jungern Mitarbei= ter beran. Diefer municht fich einen Gefellen und findet Sonderbar genug, bag fich in biefen ibn in Cuvier. beiden, gleichfalls hochft verbienten Mannern im Stillen bie gleiche Differeng entwickelt, nur auf einer bobern Stufe. Euvier halt fich entschieden und in einem foste= matisch ordnenden Sinne an's Einzelne; benn eine grbs Bere Uebersicht leitet schon und nothigt zu einer Methode

der Aufstellung. Geoffron, seiner Denkart gemäß, sucht in's Ganze zu dringen, aber nicht wie Buffon in's Borshaudene, Bestehende, Ausgebisdete, sondern in's Wirskende, Werbende, sich Entwickelnde. Und so nährt sich heimlich der abermalige Widerstreit und bleibt länger verborgen als der ältere, indem höhere gesellige Bildung, gewisse Convenienzen, schweigende Schonungen den Aussbruch ein Jahr nach dem andern hinhalten, bis denn doch endlich eine geringe Veranlassung, die nach außen und immen künstlich getrennte Slektricität der Leidner Flassiche, den geheimen Iwiespalt durch eine gewaltige Explosion offenbart.

Fahren wir jedoch fort, über jene vier so oft genannten und in der Naturwissenschaft immer wieder zu nehnenden Männer unste Betrachtungen anzustellen, wenn
mir uns auch einigermaßen wiederholen sollten; denn sie
sind es, die, allen übrigen unbeschadet, als Stifter
und Beforderer der franzbsischen Naturgeschichte vorleuchten und den Kern bilden, aus welchem sich so manches Münschenswerthe glücklich hervorthut; seit fast einem Jahrhunderte der wichtigen Anstalt vorgesetzt, dieselbe vermehrend, benutzend und auf alle Beise die Naturgeschichte fördernd, die synthetische und analytische
Behandlungsweise der Wissenschaft repräsentirend. Busfon nimmt die Außenwelt, wie er sie sindet, in ihrer
Mannichfaltigkeit als ein zusammengehdrendes, bestehendes, in wechselseitigen Bezügen sich begegnendes Ganze.

Daubenton, als Anatom, fortwährend im Trennen und Sondern begriffen, hutet sich irgend das was er einzeln gefunden, mit einem andern zusammenzufügen, forgfältig stellt er alles neben einander hin, mißt und beschreibt ein jedes für sich.

In demfelben Sinne, nur mit mehr Freiheit und Umficht, arbeitet Cuvier; ihm ift die Gabe verliehen, granzenlose Einzelnheiten zu bemerken, zu unterscheiden, unter einander zu vergleichen, sie zu stellen, zu ordnen und sich bergestalt großes Berdienst zu erwerben.

Aber auch er hat eine gewisse Apprehension gegen eine höhere Methode, die er denn doch selbst nicht entbehrt und, obgleich unbewußt, dennoch anwendet; und so stellt er in einem höhern Sinne die Eigenschaften Daubenton's wieder dar. Eben so möchten wir sagen, daß Geoffron einigermaßen auf Buffon zurückweis't. Denn wenn dieser die große Synthese der empirischen Welt gelten läßt und in sich aufnimmt, sich aber zugleich mit allen Merkmalen, die sich ihm zum Behuf der Unterschädung darbieten, bekannt macht und sie benußt, so tutt Geoffron bereits der großen abstracten von jenem nur geahneten Einheit näher, erschrickt nicht vor ihr und weiß, indem er sie auffaßt, ihre Ableitungen zu seinem Bortheil zu nugen.

Bielleicht fommt der Fall in der Geschichte des Wiffens und der Wiffenschaft nicht wieder vor, daß ar dem gleichen Ort, auf eben derfelben Stelle, in Bezug auf bieselben Gegenstande, Umt und Pflicht gemäß, burch fo lange Zeit eine Wiffenschaft, im beständigen Gegen= fate, von fo bochft bedeutenden Mannern mare gefordert worden, welche, anftatt durch die Ginheit der ihnen vorgelegten Aufgabe fich zu einer gemeinsamen Bearbeitung, wenn auch aus verschiedenen Gesichtspunkten, einladen ju laffen, nicht burch ben Gegenftand, fonbern burch die Urt ihn anzusehen, bis zu feindseligem Biderftreit bingeriffen gegen einander auftreten. Gin fo mertwurbiger Kall aber muß uns allen, muß ber Wiffenschaft felbst jum Besten gereichen! Moge doch jeder von uns bei diefer Gelegenheit fagen, daß Condern und Berfnupfen zwen ungertrennliche Lebensacte find. Bielleicht ift es beffer gesagt: bag es unerläglich ift, man moge wollen ober nicht, aus dem Gangen in's Gingelne, aus bem Ginzelnen in's Bange zu geben, und je lebendiger Diefe Functionen des Beiftes, wie Mus : und Ginathmen, fich zusammen verhalten, besto beffer wird fur die Biffenschaften und ihre Freunde gesorgt fenn.

Wir verlaffen diesen Punkt, um darauf wieder zuruckzukehren, wenn wir nur erst von denjenigen Mannern gesprochen haben, die in den siebenziger und achtziger Jahren des vorigen Hunderts uns auf dem eigens eingeschlagenen Wege forderten.

Petrus Camper, ein Mann von gang eignem Beobachtungs = und Berknupfungs = Geifte, ber mit bem aufmerkfamen Beschauen zugleich eine gludliche Nachs

bilbungsgabe verband und fo, burch Reproduction bes Erfahrenen, biefes in fich felbst belebte und fein Nachbenten burch Selbstthatigkeit zu schärfen wußte.

Seine großen Berdienste sind allgemein anerkannt; ich erwähne hier nur seiner Facial-Linie, wodurch das Borrucken der Stirn, als Gefäß des geistigen Organs, über die untere mehr thierische Bildung anschaulicher und dem Nachdenken angeeigneter worden.

Geoffron gibt ihm das herrliche Zeugniß Seite 149 in der Note: "Ein weitumfassender Geist; hochgebildet und immerfort nachdenkend; er hatte von der Uebereinstimmung organischer Systeme so ein lebhaftes und ties ses Gesühl, daß er, mit Vorliebe, alle außerordentlichen Fälle aufsuchte, wo er einen Anlaß fände, sich mit Problemen zu beschäftigen, eine Gelegenheit Scharfsinn zu üben, um sogenannte Anomalien auf die Regel zurückzuführen." Und was ließe sich nicht alles hinzufügen, wenn hier mehr als Andeutung sollte geliefert werden!

Hier mochte nun ber Ort seyn zu bemerken, baß ber Naturforscher auf diesem Wege am ersten und leichtesten ben Werth, die Würde des Gesetzes, der Regel erkennen lernt. Sehen wir immersort nur das Geregelte, so denz ken wir, es musse so seyn, von jeher sey es also bestimmt und deswegen stationar. Sehen wir aber die Abweichungen, Mißbildungen, ungeheure Mißgestalzten, so erkennen wir: daß die Regel zwar fest und ewig, aber zugleich lebendig sey; daß die Wesen, zwar nicht

aus derfelben heraus, aber doch innerhalb berfelben fich in's Unformliche umbilden konnen, jederzeit aber, wie mit Zugeln zurudgehalten, die unausweichliche herrs schaft des Gefetzes anerkennen muffen.

Samuel Thomas Sommering ward durch Camper angeregt. Ein hochft fähiger, zum Schauen, Bemerken, Denken, aufgeweckter lebendiger Geist. Seine Arbeit über das Gehirn und der hochst sinnige Ausspruch: der Mensch unterscheide sich von den Thieren hauptsächlich dadurch, daß die Masse seines Gehirns den Complex der übrigen Nerven in einem hohen Grad überwiege, welches bei den übrigen Thieren nicht statt habe, war hochst folgereich.

Und was gewann nicht, in jener empfänglichen Zeit, ber gelbe Fleck im Mittelpunkte ber Retina für eine Theilnahme! Wie viel wurden, in der Folge, die Sinnesorgane, das Auge, das Ohr seinem Einblick, seiner nachbilbenden hand schuldig!

Sein Umgang, ein briefliches Berhältniß zu ihm, war durchaus erweckend und fordernd. Ein neues Facztum, eine frische Ansicht, eine tiefere Erwägung, wurs den mitgetheilt und jede Wirksamkeit aufgeregt. Alles Auskeimende entwickelte sich schnell und eine frische Jugend ahnete die Hindernisse nicht die sich ihr entgegenzusstellen auf dem Wege waren.

Johann Seinrich Mert, ale Rriegegahlmeis fter im heffenbarmftabtischen angestellt, verbient auf alle Weise hier genannt zu werden. Er war ein Mann von unermüdeter geistiger Thatigkeit, die sich nur deß= wegen nicht durch bedeutende Wirkungen auszeichnete, weil er, als talentvoller Dilettant, nach allen Seiten hingezogen und getrieben wurde. Auch er ergab sich der vergleichenden Anatomie mit Lebhaftigkeit, wo ihm denn auch ein zeichnerisches Talent, das sich leicht und bestimmt auszudrücken wußte, glücklich zu hülfe kam.

Die eigentliche Veranlassung jedoch hierzu gaben die merkwürdigen Fossilien, auf die man in jener Zeit erst eine wissenschaftliche Ausmerksamkeit richtete, und welche mannichfaltig und wiederholt in der Flußregion des Rheins ausgegraben wurden. Mit habsüchtiger Liebbaberen bemächtigte er sich mancher vorzüglichen Exemplare, deren Sammlung nach seinem Ableben in das großherzoglich-hessische Museum geschafft und eingeordnet und auch daselbst durch den einsichtigen Eustos von Schleiermacher sorgfältig verwahrt und vermehrt worden.

Mein inniges Berhaltniß zu beiben Mannern steisgerte zuerst bei personlicher Bekanntschaft, sodann durch fortgesetzte Correspondenz, meine Neigung zu diesen Studien; deshalb suchte ich, meiner angebornen Unlage gemäß, vor allen Dingen nach einem Leitfaden, oder, wie man es auch nennen mochte, nach einem Punkt, wovon man ausginge, eine Maxime an der man sich halten, einen Kreis, aus welchem nicht abzuirren ware.

Ergeben fich nun heutiges Tags in unferem Felbe

auffallende Differenzen, so ist nichts naturlicher, als daß biese damals sich noch mehr und ofter herborthun mußten, weil jeder, von seinem Standpunkt ausgehend,
jedes zu seinen Zwecken, alles zu allem nuglich anzuwenden bemuht war.

Bei der vergleichenden Anatomie im weitesten Sinne, insofern sie eine Morphologie begründen sollte, war man denn doch immerfort so mit den Unterschieden, wie mit den Uebereinstimmungen beschäftigt. Aber ich bemerkte gar bald, daß man sich bisher ohne Methode nur in die Breite bemüht habe; man verglich, wie es gerade vorskam, Thier mit Thier, Thiere mit Thieren, Thiere mit Menschen, woraus eine unübersehbare Beitläuftigkeit und eine sinnebetändende Berworrenheit entstand, indem es theils allenfalls paste, theils aber ganz und gar sich nicht fügen wollte.

Nun legt' ich die Bucher bei Seite und ging unmittelbar an die Natur, an ein übersehbares Thierstelett; die Stellung auf vier Füßen war die entschiedenste und ich fing an von vorne nach hinten, der Ordnung nach, zu untersuchen.

hier fiel der Zwischenknochen vor allen, als der vors derste in die Augen, und ich betrachtete ihn daher durch die verschiedensten Thiergeschlechter.

Aber gang andere Betrachtungen wurden eben bagus mal rege. Die nahe Berwandtschaft bes Affen gulbem Menschen nothigte ben Naturforscher zu peinlichen Ueber= legungen, und der vortreffliche Camper glaubte den Unsterschied zwischen Affen und Menschen darin gefunden zu haben, daß jenem ein Zwischenknochen der obern Kinnstade zugetheilt sen, diesem aber ein solcher fehle.

Ich tann nicht ausdrucken, welche schmerzliche Emspfindung es mir war, mit demjenigen in entschiedenem Gegensatz zu stehen, dem ich so viel schuldig geworden, dem ich mich zu nahern, mich als seinen Schüler zu bestennen, von dem ich alles zu lernen hoffte.

Wer sich meine damaligen Bemühungen zu verges genwärtigen die Absicht hatte, findet, was schriftlich verfaßt worden, in dem ersten Bande dessen, was ich zur Morphologie geliesert habe; und welche Mühe man sich gegeben, auch bilblich, worauf doch alles ankommt, die verschiedenen abweichenden Gestalten jenes Anochens zu verzeichnen, läßt sich nunmehr aus den Berhandlungen der kaiserlich Leopoldinisch= Carolinischen Akademie der Naturforscher ersehen, wo sowohl der Text wieder abgedruckt, als die dazu gehörigen, lange Jahre im Bersborgenen gehliebenen Tafeln freundlichst ausgenommen worden. Beides sindet sich in der ersten Abtheilung des funfzehnten Bandes.

Doch ehe wir jenen Band aufschlagen, hab' ich noch etwas zu erzählen, zu bemerken und zu bekennen, welsches, wenn es auch nicht von großer Bedeutung ware, doch unseren strebenden Nachkommen zum Bortheil gezreichen kann.

Nicht allein die gang frische Jugend, sondern auch der schon herangebildete Mann wird, sobald ihm ein pragnanter folgerechter Gedanke aufgegangen, sich mittheilen, bei andern eine gleiche Denkweise aufregen wollen.

Ich merkte baber ben Difgriff nicht, ba ich bie Abhandlung, die man fo eben finden wird, in's Lateinische übersett, mit theils umriffenen, theils ausgeführten Zeichnungen ausgestattet, an Peter Camper gu übersenden die unbesonnene Gutmuthigkeit hatte. 3ch erhielt barauf eine febr ausführliche, mobimollende Antwort, worin er die Aufmerksamkeit, die ich die= fen Gegenständen geschenkt, bochlich lobte; die Beich= nungen zwar nicht migbilligte, wie aber folche Gegen= ftande beffer von der Natur abzunehmen fepen, guten Rath ertheilte und einige Bortheile zu beachten gab. Er fchien fogar über diefe Bemuhung etwas vermun= bert, fragte ob ich diefes Seft etwa abgedruckt haben wollte, zeigte die Schwierigkeiten wegen ber Rupfer umståndlich an, auch die Mittel sie zu überwinden. Genug er nahm als Nater und Gonner allen billigen Untheil an ber Sache.

Aber davon war nicht die geringste Spur daß er meinen Zweck bemerkt habe: seiner Meinung entgegen zu treten und irgend etwas Anderes als ein Programm zu beabsichtigen. Ich erwiderte bescheiden und erhielt noch einige aussuhliche wohlwollende Schreiben, genau

besehen, nur materiellen Inhalts, die sich aber keineswegs auf meinen Zweck bezogen, dergestalt, daß ich zuletzt, da diese eingeleitete Berbindung nichts sordern konnte, sie ruhig fallen ließ, ohne jedoch daraus, wie ich wohl hatte sollen, die bedeutende Erfahrung zu schöpfen, daß man einen Meister nicht von seinem Irrthum überzeugen konne, weil er ja in seine Meisterschaft aufgenommen und dadurch legitimirt ward.

Berloren find leider, mit so vielen andern Documenten, jene Briefe, welche den tuchtigen Zustand jenes hohen Mannes und zugleich meine glaubige jungerhafte Deferenz sehr lebhaft vergegenwärtigen mußten.

Aber noch ein anderes Mißgeschick betraf mich: ein ausgezeichneter Mann, Johann Friedrich Blumenbach, der sich mit Glück der Nuturwissenschaft gewidmet, auch besonders die vergleichende Anatomie durchzuarbeiten begonnen, trat in seinem Compendium derselben auf Campers Seite und sprach dem Menschen den Zwischenknochen ab. Meine Berlegensheit wurde dadurch auf's hochste gesteigert, indem ein schätzbares Lehrbuch, ein vertrauenswürdiger Lehrer, meine Gesinnungen, meine Absichten durchaus beseiztigen sollte.

Aber ein so geistreicher, fort untersuchender und benkender Mann konnte nicht immer bei einer vorges fasten Meinung verharren und ich bin ihm, bei trauslichen

lichen Verhältnissen, über diesen Punkt, wie über viele andere, eine theilnehmende Belehrung schuldig geworden, indem er mich benachrichtigte, daß der Zwischenknochen bei wasserkpfigen Kindern von der obern Kinnlade getrennt, auch bei dem doppelten Wolfsrachen als kranktabgesondert sich manifestire.

Nun aber kann ich jene, damals mit Protest zurucks gewiesenen Arbeiten, welche so viele Jahre im Stillen geruht, hervorrufen und fur dieselben mir einige Aufmerksamkeit erbitten.

Auf die erwähnten Abbildungen habe ich mich zunächst vollkommener Deutlichkeit wegen zu berufen, noch mehr aber auf das d'Altonische große osteologische Werk hinzudeuten, wo eine weit größere, freiere, in's Ganze gehende Uebersicht zu gewinnen ist.

Bei allem diesem aber hab' ich Ursache, ben Leser zu ersuchen, fammtliches bisher Gesagte und noch zu Sasgende, als mittelbar oder unmittelbar bezüglich auf den Streit jeder beiden trefflichen franzosischen Naturforscher, von welchem gegenwärtig immer die Rede bleibt, durchs aus anzusehn.

Sodann barf ich voraussetzen, man werde jene so eben bezeichneten Tafeln vor sich zu nehmen und fie mit und durchzugehen geneigt sepn.

Sobald man von Abbildungen spricht, versteht sich, daß eigentlich von Gestalt gehandelt werde, im gegen= wartigen Falle aber sind wir unmittelbar auf die Func-Goethe's Berte. L. Bb.

tion der Theile hingewiesen; denn die Gestalt steht in Bezug auf die ganze Organisation, wozu der Theil geshört, und somit auch auf die Außenwelt, von welcher das vollständig organisirte Wesen als ein Theil betrachtet werden muß. In diesem Sinne also gehen wir ohne Bedenken weiter zu Werke.

Auf der erften Tafel sehen wir diesen Anochen, welchen wir als den vordersten des gangen Thierbaues er= fennen, auf verschiedene Beise gestaltet; eine nabere Betrachtung lagt uns bemerken, daß durch ihn die nothigste Nahrung dem Thier zugeeignet werde: fo verschieben daher die Nahrung, fo verschieden wird auch biefes Bei bem Reh finden mir einen Organ gestaltet fenn. leichten gahnlofen fnochernen Bugel, um Grashalmen und Blattzweige maßig abzurupfen. Un dem Ochfen feben wir ungefahr Dieselbige Geftalt, nur breiter, plum: per, fraftiger, nach Maggabe ber Bedurfniffe bes Ge-In ber britten Figur haben wir bas Ramel, welches schafartig eine gewisse beinah monftrose Unentschiedenheit zeigt, so daß der Zwischenknochen von der obern Rinnlade, Schneidezahn vom Edzahn, faum gu unterscheiben find.

Auf der zweiten Tafel zeigt fich das Pferd mit einem bedeutenden Zwischenknochen, sechs abgestumpfte Schneisdezähne enthaltend; der hier, bei einem jungen Subject, unentwickelte Edzahn ift der obern Kinnlade vollkommen zugeeignet.

Bemerkenswereh ist an der zwenten Figur derselben Tafel die obere Kinnlade des Sus babirussa von der Seite betrachtet; hier sieht man in der obern Kinnlade den wunderbaren Eckahn ganz eigentlich enthalten, ins dem dessen Alveole an den schweinartig bezahnten Zwisschenkiefer kaum anstreift und nicht die mindeste Einswirkung auf denselben bemerken läßt.

Muf der dritten Tafel ichenken wir unfere Aufmert: samkeit der dritten Rigur, dem Bolfegebif. geschobene, mit feche tuchtigen scharfen Schneibezahnen versehene 3wischenknochen unterscheibet fich an Riaur b burch eine Sutur febr beutlich von ber obern Rinn= lade und laft, obgleich fehr vorgeschoben, die genaue Nachbarschaft mit dem Edzahne ersehen. Das Lowengebiß, mehr zusammengezogen, gabneraftiger und ge= waltsamer, zeigt jene Unterscheidung und Rachbarfchaft noch genauer. Des Gisbars gleiches Borbergebif, machtig, aber unbehulflich, plump, eine charafter= lose Bildung, auf alle Kalle weniger zum Ergreifen als jum Berknirschen fabig; die Canales palatini breit und offen; von jener Sutur aber feine Spur, die man jedoch im Geifte zeichnen und ihr ben Lauf anweisen wird.

Auf der vierten Tafel Trichecus rosmarus gibt zu mancherlei Betrachtungen Anlaß. Das große Ueber= gewicht der Eckzähne gebietet dem Zwischenknochen zu= rückzutreten, und das widerwärtige Geschöpf erhält da= durch ein menschenähnliches Ansehen. Fig. 1 eines

schon erwachsenen Thieres verkleinerte Abzeichnung, läßt ben abgesonderten Zwischenknochen deutlich sehen; auch beobachtet man wie die mächtige, in der obern Kinnlade gegründete Wurzel, bei fortwachsendem hin-aufstreben, eine Art Geschwulst auf der Wangenstäche hervorbrachte. Die Figuren 2 und 3 sind nach einem jungen Thiere gleicher Größe gebildet. Bei diesem Exemplar ließ sich der Zwischenknochen völlig von der obern Kinnlade sondern, da aledann der Eckzahn in seiner, der obern Kinnlade ganz allein angehörigen Alsbeile ungestört zurückbleibt.

Nach allem diesem durfen wir kühnlich behaupten, daß der große Elephantenzahn gleichfalls in der obern Kinnlade wurzele; wobei wir zu bedenken haben, daß bei der ungeheuren Forderung, die hier an die obere Kinnlade geschieht, der benachbarte Zwischenknochen, wo nicht zur Bildung der ungeheuren Alveolen, doch zu deren Verstärkung eine Lamelle hergeben sollte.

So viel haben wir bei forgfaltiger Untersuchung mehrerer Exemplare auszufinden geglaubt, wenn auch schon, die im 14. Bande vorgestellten Schadelabbildungen hierin keine Entscheidung herbeiführen.

Denn hier ist es, wo uns der Genius der Analogie, als Schutzengel, zur Seite stehen moge, damit wir eine an vielen Beispielen erprobte Wahrheit nicht in einem einzigen, zweifelhaften Fall verkennen, sondern auch

ba bem Gefet gebuhrende Ehre erweisen, wo es fich uns in ber Erscheinung entziehen mochte.

Auf ber funften Tafel ist Affe und Mensch einander entgegengeftellt. Bas den letteren betrifft, fo ift, nach einem besonderen Praparat, Trennung und Berschmelzung bes gebachten Anochens beutlich genug an-Bielleicht maren beide Geftalten, als Biel gegeben. der gangen Abhandlung, mannichfaltiger und flarer abgubilden und gegen einander zu ftellen gemefen. Uber gerade gulegt, in ber pragnantesten Beit, ftoctte Reigung und Thatigfeit in jedem Kache, fo daß wir fcon daukbar anerkennen muffen, wenn eine hochzuverehrende Societat ber Naturforscher diese Fragmente ihrer Mufmerksamkeit murbigen und bas Undenken redlicher Bemuhungen in bem unzerstorbaren Korper ihrer Acten aufbewahren wollen.

Noch aber muffen wir unfere Lefer um fortgefetzte Aufmerksamkeit bitten, benn, von herrn Geoffrop selbst veranlaßt, haben wir noch ein anderes Organ in eben diesem Sinne zu betrachten.

Die Natur bleibt ewig respectabel, ewig bis auf einen gewissen Punkt erkennbar, ewig bem Berftandisgen brauchbar. Sie wendet uns gar mannichfaltige Seiten zu; was sie verbirgt, deutet sie wenigstens au: bem Beobachter wie bem Denker gibt sie vielfaltigen Aulaß, und wir haben Ursache, kein Mittel zu versichmahen, wodurch ihr Neußeres schärfer zu bemerken

und ihr Inneres grundlich zu erforschen ift. Wir nehe men baher zu unsern Zwecken ohne weiteres die Function in Schutz.

Function, recht begriffen, ist das Dasenn in Thå= tigkeit gedacht, und so beschäftigen wir uns, von Geof= fron selbst aufgerufen, mit dem Arme des Menschen, mit den Vorderfüßen des Thieres.

Dhne gelehrt scheinen zu wollen, beginnen wir von Aristoteles, Hippokrates und Galen, nach dem Bericht des letzteren. Die heiteren Griechen schrieben der Natur einen allerliehsten Berstand zu. Habe sie doch alles so artig eingerichtet, daß man das Ganze immer vollssommen sinden musse. Den kräftigen Thieren verleihe sie Klauen und Hörner, den schwächeren leichte Beine. Der Mensch aber sey besonders versorgt, durch seine vielthätige Hand, wodurch er statt Hörner und Klauen sich Schwert und Spieß anzuschaffen wisse. Eben so ist der Zweck, warum der Mittelsinger länger sey als die übrigen, recht lustig zu vernehmen.

Bollen wir jedoch nach unserer Art weiter fortschreisten, muffen wir das große d'Altonische Werk vor uns legen und aus deffen Reichthum die Belege zu unsern Bestrachtungen entnehmen.

Den Vorderarm des Menschen, die Verbindung desselben mit der hand und welche Wunder hier geleistet werden, nehmen wir als allgemein bekannt an. Es ist nichts Geistiges, was nicht in diesen Bereich siele.

Betrachte man hiernach die reißenden Thiere, wie ihre Rlauen und Krallen nur zum Aneignen der Nahrung geschickt und geschäftig sind, und wie sie, außer einigem Spieltrieb, dem Zwischenknochen untergeordnet und die Knechte des Freswerkzeugs bleiben.

Die funf Finger sind bei dem Pferde in einen huf geschlossen, wir sehen dieß in geistiger Anschauung, wenn uns nicht auch einmal, durch irgend eine Monstrosität, die Theilbarkeit des Hufes in Finger davon überzeugte. Dieses eble Geschopf bedarf keines gewaltssamen Ansichreißens seiner Nahrung; eine luftige nicht allzusenchte Weide befordert sein freies Dasenn, welches eigentlich nur einer gränzenlosen Vewegung von hinz und herschwärmendem behäglichem Muthwillen geeignet zu senn scheint; welche Naturbestimmung denn auch der Mensch zu nützlichen und leidenschaftlichen Iwecken gar wohl zu gebrauchen weiß.

Betrachten wir nun biesen Theil aufmerkfam, burch die verschiedensten Thiergattungen, so finden wir daß die Bollkommenheit desselben und seiner Functionen zunimmt und abnimmt, je nachdem Pronation und Supination mehr oder weniger leicht und vollständig ausgeübt werden kann. Solchen Bortheil besigen, in mehr oder minderem Grade, gar viele Thiere; da sie aber den Borderarm nothwendig zum Stehen und Fortschreiten benutzen, so existiren sie die meiste Zeit in der Pronation, und da auf diese Weise der Ras

bius mit bem Daumen, welchem er organisch verbunben ist, nach innen gekehrt wird, so wird berselbe, als den eigentlichen Schwerpunkt bezeichnend, nach Beschaffenheit der Umstände bedeutender, ja zuletzt fast alleinig au seiner Stelle.

Bu den beweglichsten Borderarmen und den ge=
schicktesten handen konnen wir wohl die des Eichhorn=
chens und verwandter Nagethiere zahlen. Ihr leich=
ter Korper, insofern er zur aufrechten Stellung mehr
oder weniger gelangt, und die hupfende Bewegung,
lassen die Borderhande nicht plump werden. Es ist
nichts anmuthiger anzusehen, als das Eichhornchen,
das einen Tannzapfen abschält; die mittlere Saule
wird ganz rein weggeworfen, und es ware wohl der
Beobachtung werth, ob diese Geschopfe nicht die Sa=
menkorner, in der Spiralfolge, wie sie sich entwickelt
haben, abknuspern und sich zueignen.

Hier konnen wir schicklich der beiden vorstehenden Ragezahne dieser Familie gedenken, die im Zwischensknochen enthalten auf unsern Tafeln nicht dargestellt worden, aber desto mannichfaltiger in den d'Altonisschen Heften vorgeführt sind.

Sochst merkwurdig scheint es zu seyn, daß durch eine geheimnisvolle Uebereinstimmung, bei vollfommes ner Thatigkeit der hand, auch zugleich die Borders zahne eine hohere Cultur bekommen. Denn mahrend diese bei andern Thieren die Nahrung ergreifen, so

wird sie hier von den Sanden auf geschickte Weise zum Mund gebracht, wodurch nunmehr die Zahne bloß zum Nagen determinirt werden; und so dieses einigermaßen technisch wird.

Hier aber werden wir in Versuchung geführt, jesnes griechische Dictum nicht sowohl zu wiederholen, als weiterschreitend abzuändern. "Die Thiere wersden von ihren Gliedern tyrannisitt," mochten wir sagen, indem sie sich zwar derselben zu Verlängerung und Fortpflanzung ihres Daseyns ohne weiteres bezdienen; da jedoch die Thätigkeit einer jeden solchen Bestimmung, auch ohne Bedürfniß, immer fortwährt, so mussen deßhalb die Nagethiere, wenn sie gesättigt sind, zu zerstören anfangen, die endlich diese Tendenz durch den Biber ein Analogon vernünftiger Arschitektonik hervorbringt.

Doch auf diese Weise durfen wir nicht fortfahren, weil wir und in's Granzenlose verlieren mußten, deß= wegen wir und furz zusammenfassen.

Wie das Thier sich immer weiter zum Stehen und Gehen bestimmt fühlt, desto mehr wird der Radius an Kraft zunehmen, dem Korper der Ulna von seiner Wasse abziehen, so daß diese zuletzt fast verschwindet und nur das Olekranon als nothwendigste Articulaztion mit dem Oberarme übrig bleibt. Gehe man die vorliegenden d'Altonischen Bildnisse durch, so wird man hierüber gründliche Betrachtungen anstellen, und im-

mer zuletzt an diesem Theil, und anderen, das Da= fenn, das sich durch die Gestalt hervorthut, in leben= diger, verhaltnismäßiger Function erblicken.

Nun aber haben wir des Falles zu gedenken, wo noch hinreichende Andeutung des Organs übrig ist, auch da, wo alle Function vollig aufhort, welches uns auf einer neuen Seite in die Geheimnisse der Natur zu dringen befähigt.

Man nehme das heft d'Altons d. J., die strauße artigen Bogel vorstellend, zur hand und betrachte von der ersten bis zur vierten Tafel, vom Skelette des Straußes bis zu dem des neuhollandischen Casuars, und bemerke, wie sich der Vorderarm stufenweise zussammenzieht und vereinfacht.

Ob nun gleich dieses Organ, welches den Menschen eigentlich zum Menschen, den Bogel zum Bogel macht, zuletzt auf das sonderbarste abbrevirt erscheint, daß man dasselbe als eine zufällige Mißbildung ansprechen könnte: so sind doch die sämmtlichen einzelnen Gliedmaßen daran gar wohl zu unterscheiden; das Analogon ihrer Gestalt ist nicht zu verkennen, eben so wesnig, wie weit sie sich erstrecken, wo sie sich einsügen und, obgleich die Vordersten sich an Zahl verringern, die überbleibenden ihre bestimmte Nachbarschaft nicht ausgeben.

Diefen wichtigen Punkt, ben man bei Unterfuchung ber boberen thierischen Offeologie in's Auge faffen muß,

hat Geoffroy vollkommen richtig eingesehen und entsichieden ausgebrückt: baß man irgend einen besondern Knochen, der sich uns zu verbergen scheint, am sichersten innerhalb der Granzen seiner Nachbarschaft ents decken konne.

Von einer andern Hauptwahrheit, die sich hier unmittelbar anschließt, ist er gleichfalls durchdrungen: daß namlich die haushaltische Natur sich einen Etat, ein Budget vorgeschrieben, in dessen einzelnen Capiteln sie sich die vollkommenste Willfur vorbehalt, in der Hauptsumme jedoch sich völlig treu bleibt, indem, wenn an der einen Seite zu viel ausgegeben worden, sie es der andern abzieht und auf die entschiedenste Weise sich in's Gleiche stellt. Diese beiden sichern Wegweiser, denen unsre Deutschen seit so manchen Jahren so viel verdankt, sind von Herrn Geoffron dergestalt anerkannt, daß sie ihm auf seinem wissenschaftlichen Lebensgange jederzeit die besten Dienste leisten; wie sie denn übers haupt den traurigen Behelf der Endursachen völlig bes seitigen werden.

So viel sen genng, um anzndeuten, daß wir keine Art der Manifestation des labyrinthischen Organismus außer Acht laffen durfen, wenn wir durch Anschauung des Aeußeren zur Ginsicht in das Innerste gelangen wollen.

Aus bem bieber Berhandelten ift erfichtlich, daß Geoffron zu einer hoben, ber Idee gemagen Dentweife

gelangt sey. Leider bietet ihm seine Sprache auf manschen Punkten nicht den richtigen Ausdruck, und da sein Gegner sich im gleichen Falle befindet, so wird das durch der Streit unklar und verworken. Wir wols len suchen, diesen Umstand bescheidentlich aufzuklären. Denn wir möchten diese Gelegenheit nicht versäumen, bemerklich zu machen wie ein bedenklicher Wortgebrauch bei französischen Vorträgen, ja bei Streitigkeiten vortresslicher Männer, zu bedeutenden Frungen Veranlassung gibt. Man glaubt in reiner Prosa zu reden und man spricht schon tropisch; den Tropen wendet einer ansbers an, als der andere, führt ihn in verwandtem Sinne weiter und so wird der Streit unendlich und das Räthsel unaussbesich.

Materiaux; dieses Wortes bedient man sich, um die Theile eines organischen Wesens auszudrücken, die, zusammen, entweder ein Ganzes, oder einen unterzgeordneten Theil des Ganzen ausmachen. In diesem Sinne würde man den Zwischenknochen, die obere Kinnslade, das Gaumenbein, Materialien nennen, worzaus das Gewölbe des Nachens zusammengesetzt ist; eben so den Knochen des Oberarms, die beiden des Borderzarms und die mannichfaltigen der Hand als Materialien betrachten, woraus der Arm des Menschen, der Vorderzsuß des Thieres zusammengesetzt ist.

Im allgemeinsten Sinne bezeichnen wir aber durch bas Wort Materialien unzusammenhängende, wohl auch

nicht zusammengehörige, ihre Bezüge durch willfürliche Bestimmung erhaltende Körper. Balken, Bretter, Latzten sind Materialien Einer Art, aus denen man gar mancherlei Gebäude und so denn auch z. B. ein Dach zusammensügen kann. Ziegeln, Kupfer, Blei, Zink, haben mit jenen gar nichts gemein, und werden doch nach Umständen das Dach abzuschließen nöthig.

Wir muffen baher dem franzosischen Wort materiaux einen viel hohern Sinn unterlegen, als ihm zu- kommt, ob es gleich ungern geschieht, weil wir die Folzgen voraussehen.

Composition; ein gleichfalls unglückliches Wort, mechanisch mit dem vorigen mechanischen verwandt. Die Franzosen haben solches, als sie über Künste zu denken und zu schreiben ansingen, in unsre Kunstlehren eingeführt; denn so heißt es: der Mahler componire sein Gemählde; der Musicus wird sogar ein für allemal Componist genannt, und doch, wenn beide den wahren Namen eines Künstlers verdienen wollen, so setzen sie ihre Werke nicht zusammen, sondern sie entwickeln irs gend ein inwohnendes Bild, einen höhern Anklang naturs und kunstgemäß.

Eben so wie in der Runft, ift, wenn von der Natur gesprochen wird, dieser Ausdruck herabwurdigend. Die Organe componiren sich nicht als vorher fertig, sie ent-wickeln sich aus- und aneinander zu einem nothwenbigen in's Ganze greifenden Daseyn. Da mag denn

von Function, Gestalt, Farbe, Maß, Masse, Gewicht, ober von andern Bestimmungen, wie sie heißen mogen, die Rede seyn, alles ist bei'm Betrachten und Forschen zulässig; das Lebendige geht ungestört seinen Gang, pflanzt sich weiter, schwebt, schwankt, und erreicht zuletzt seine Vollendung.

Embranchement ift gleichfalls ein technisches Bort bes Zimmerhandwerks und druckt aus, die Balken und Sparren in: und aneinander zu fügen. Gin Fall, wo dieses Bort zulässig und ausdrucklich erscheint, ist wenn es gebraucht wird, um die Verzweigung einer Straße in mehrere zu bezeichnen.

Wir glauben hier im Einzelnen, so wie im Ganzen, die Nachwirkung jener Epoche zu sehen, wo die Nation dem Sensualism hingegeben war, gewohnt, sich materieller, mechanischer, atomistischer Ausdrücke zu bez dienen; da denn der forterbende Sprachgebrauch zwar im gemeinen Dialog hinreicht, sobald aber die Unterphaltung sich in's Geistige erhebt, den höheren Ansichten vorzüglicher Männer offenbar widerstrebt.

Noch ein Bort führen wir an, das Bort: Plan. Beil sich, um die Materialien wohl zu componiren, eine gewisse voraus überbachte Anordnung nothig macht, so bedienen jene sich des Bortes Plan, werden aber sogleich dadurch auf den Begriff eines Hauses, einer Stadt geleitet, welche, noch so vernünftig angelegt, immer noch keine Analogie zu einem organischen Besen

darbieten konnen. Dennoch brauchen sie, unbedacht, Gebäude und Straffen als Gleichniß; da denn zugleich der Ausdruck Unité du Plan zum Misverständnisse, zum hin= und Wiedersprechen Anlaß gibt und die Frage, worauf alles zukommt, durchaus verdustert wird.

Unite du Type wurde die Sache schon naber auf den rechten Beg geleitet haben und dieß lag so nabe, indem sie das Wort Type im Context der Rede gar wohl zu brauchen wissen, da es eigentlich obenanstehen und zur Ausgleichung des Streites beitragen sollte.

Biederholen wir zunächst nur, daß Graf Buffon schon im Jahre 1753 drucken läßt, er bekenne sich zu einem dessin primitif et général — qu'on peut suivre très loin — sur lequel tout semble avoir été conçu. Tome IV. p. 379.

"Bas bedarf es weiter Zeugniß?"

Hier aber mochte es der Ort senn, zu der Streitig= feit, von der wir ausgingen, wieder zuruckzukehren und ihre Folgen nach der Zeitreihe, insofern es uns mbg= lich ward, vorzutragen.

Erinnern wird man sich, daß dasjenige Heft, welsches unser Borstehendes veranlaßte, vom 15 April 1830 datirt ist. Die sammtlichen Tagesblätter nehmen sogleich Renntniß von der Sache und sprechen sich fur und dawider aus.

Im Monat Juny bringen die herausgeber ber Revue encyclopedique die Angelegenheit gur Sprache,

nicht ohne Gunst für Geoffron. Sie erklaren dieselbe für europäisch, b. h. in= und außerhalb des wissenschafts lichen Kreises bedeutend. Sie ruden einen Aufsatz des vorzüglichen Mannes in extenso ein, welcher allgemein gekannt zu senn verdient, da er, kurz und zusammengefaßt, wie es eigentlich gemeint sen, ausspricht.

Wie leibenschaftlich der Streit behandelt werde, sieht man daraus, daß am 19 July, wo die politische Gahrung schon einen hohen Grad erreicht hatte, diese weit abliegende wissenschaftlich = theoretische Frage solche Geister beschäftigt und aufregt.

Dem sen nun wie ihm sen, wir werden durch diese Controvers auf die innern besondern Berhältnisse der franzbsischen Akademie der Wissenschaften hingewiesen: denn daß diese innere Mishelligkeit nicht eher laut gesworden, davon mag folgendes wohl die Ursache geswesen seyn.

In den früheren Zeiten waren die Sitzungen der Akademie geschlossen, nur die Mitglieder fanden sich ein und discutirten über Erfahrungen und Meinungen. Nach und nach ließ man Freunde der Wissenschaften als Zuhdrer freundlich herein, andere Zudringende konnten in der Folge nicht wohl abgehalten werden, und so sah man sich endlich in Gegenwart eines bedeutenden Publicums.

Wenn wir den Weltlauf mit Sorgfalt betrachten, so erfahren wir, daß alle bffentlichen Verhandlungen, fie mb:

mbgen religibe, politisch ober wissenschaftlich fenn, frus her ober spater durchaus formell werden.

Die franzbsischen Akademisten enthielten sich deßhalb, wie in guter Gesellschaft herkommlich, aller grundlichen und zugleich heftigen Controvers, man discutirte
nicht über die Borträge, sie wurden an Commissionen
zur Untersuchung gegeben und nach deren Gutachten bes
handelt, worauf denn einem oder dem andern Auffatz
die Ehre widerfuhr, in die Memoiren der Akademie
aufgenommen zu werden. So viel ist es was uns im
Allgemeinen bekannt geworden.

Nun aber wird in unserem Falle gemeldet, die eins mal ausgebrochene Streitigkeit werde auch auf ein sols ches herkommen bedeutenden Ginfluß haben.

In der Akademie = Sitzung vom 19 July vernehmen wir einen Nachklang jener Differenzen und nun kommen sogar die beiden perpetuirlichen Secretare Cuvier und Arago in Conflict.

Bisher war, wie wir vernommen haben, die Gewohnheit, in einer jeden folgenden Session nur die Rubriten der vorhergehenden vorgetragenen Nummern zu referiren, und freilich dadurch alles zu beseitigen.

Der andere perpetuirliche Secretar Arago macht jedoch gerade dießmal eine unerwartete Ausnahme und trägt die von Cuvier eingelegte Protestation umständlich vor. Dieser reprotestirt jedoch gegen solche Neuerungen, welche großen Zeitauswand nach sich ziehen mußten, in=

16

Goethe's Berte. L. 286.

dem er fich zugleich über die Unvollftandigfeit des eben vorgetragenen Resumo's beklagt.

Geoffron de St. Hilaire widerspricht, es werden die Beispiele anderer Institute angeführt, wo dergleischen mit Nugen geschehe.

Dem wird abermals widersprochen und man halt es zuletzt fur nothig, diese Angelegenheit weiterer Ueberslegung anheim zu geben.

In einer Sigung vom 11 October lief't Geoffroy einen Auffat über die besonderen Formen des hinters hauptes der Krokodile und des Teleosaurus; hier wirft er nun herrn Cuvier eine Bersaumniß in Beobachtung dieser Theile vor; der Letztere steht auf, sehr wider seisnen Willen, wie er versichert, aber durch diese Bors wurse genothigt, um solche nicht stillschweigend zuzus geben. Und ist dieses ein merkwurdiges Beispiel, welschen großen Schaden es bringe, wenn der Streit um bohere Ansichten bei Einzelnheiten zur Sprache kommt.

Bald darauf erfolgt eine Session, deren wir mit den eignen Borten des herrn Geoffron hier gedenken wollen, wie er sich barüber in der Gazotts Médicale vom 23 October vernehmen läßt.

"Gegenwärtige Zeitung und andere bffentliche Blate ter hatten die Neuigkeit verbreitet, jene zwischen herrn Cuvier und mir entsponnene Streitigkeit sollte in der nachsten akademischen Sigung wieder aufgenommen werden. Man eilte herbei, um die Entwicklungen meis nes Gegners zu vernehmen, welche er über bas gels. bein ber Rrofobile vorlaufig angefündigt hatte."

"Der Saal war mehr als gewöhnlich angefüllt und man glaubte unter ben Zuhdrern nicht nur solche zu sehen, welche, von reinem Interesse beseelt, aus den wissenschaftlichen Garten herankommen: man hatte viels mehr Neugierige zu bemerken und Aeußerungen eines Atheniensischen Parterre's von ganz abweichenden Gessinnungen zu'vernehmen."

"Diefer Umftand, herrn Cuvier mitgetheilt, bes wog ihn, ben Bortrag feines Auffates auf eine andere Sigung zu verschieben."

"Bon seinem anfänglichen Borhaben in Renntniß gesetzt, hielt ich mich zu antworten bereit, war es aber nun sehr zufrieden, diese Sache dergestalt sich auflosen zu sehen. Denn einem wissenschaftlichen Wettkampfe zieh' ich vor, meine Folgerungen und Schlusse bei der Akademie zu hinterlegen."

"Meinen Auffat hatte ich niedergeschrieben, in der Absicht, wenn ich aus dem Stegreife über die Angeslegenheit gesprochen hatte, denselben zur Aufbewahrung dem akademischen Archiv anzuvertrauen, mit der Besbingung: ne varietur."

Seit jenen Greigniffen ift nun icon ein Jahr poruber und man iberzeugt fich aus bem Gesagten, baß wir auf die Folge einer so bedeutenden wiffenschaftlichen Explosion, selbst nach der großen politischen, aufmerksam geblieben. Jetzt aber, damit das Borsfebende nicht ganz veralte, wollen wir nur so viel ersklarens daß wir glauben bemerkt zu haben: es werden die wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem Felbe zeither bei unsern Nachbarn mit mehr Freiheit und auf eine geistreichere Weise behandelt.

Bon unsern beutschen Theilnehmenben haben wir folgende Namen erwähnt gefunden: Bojanus, Carus, Kielmeyer, Meckel, Oken, Spix, Tiedemann. Darf man nun voraussetzen, daß die Verdienste dieser Manner anerkannt und genutt werden, daß die genetische Denkweise, deren sich der Deutsche nun einmal nicht entschlagen kann, mehr Eredit gewinne: so konnen wir und gewiß von jener Seite einer fortgesetzen theilnehmenden Mitarbeit erfreuen.

Beimar, im Mary 1832.

## Erläuterung

su bem aphoristischen Aufsatz

"die Natur"

Seite 1 biefes Bandes.

Goethe an den Cangler v. Muller.

Tener Auffatz ist mir vor kurzem aus der brieflichen Berlassenschaft der ewig verehrten herzogin Anna Amalia mitgetheilt worden; er ist von einer wohlbekannten hand geschrieben, deren ich mich in den achtziger Sahren in meinen Geschäften zu bedienen pflegte.

Daß ich diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich factisch zwar nicht erinnern, allein sie stimmen mit den Borstellungen wohl überein zu denen sich mein Geist damals ausgebildet hatte. Ich mochte die Stufe damaliger Einsicht einen Comparativ nennen, der seine Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu äußern gedrängt ist. Man sieht die Neigung zu einer Art von Pantheismus, indem den Welterscheinungen ein unerforschliches, unbedingtes, humoristisches sich selbst widersprechendes Wesen zum Grunde gedacht ist,

und mag als Spiel, bem es bitterer Ernft ift, gar wohl gelten.

Die Erfüllung aber, die ihm fehlt, ist die Ansschauung der zwen großen Triebrader aller Natur: der Begriff von Polarität und von Steigerung, jene der Materie, insofern wir sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir sie geistig denken, angehdzig; jene ist in immerwährendem Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aussehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aussehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aussteigen. Weil aber die Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existirt und wirksam senn kann, so vermag auch die Materie sich zu steigern, so wie sich's der Geist nicht nehmen läßt anzuziehen und abzustoßen; wie derjenige nur allein zu denken vermag, der gesnugsam getrennt hat um zu verbinden; genugsam verzbunden hat um wieder trennen zu mögen.

In jenen Jahren wohin gedachter Auffatz fallen mbchte, war ich hauptsächlich mit vergleichender Anatomie beschäftigt und gab mir 1786 unsägliche Mühe, bei Auberen an meiner Ueberzeugung: dem Mensichen burfe der Zwischenkieferknochen nicht abgesprochen werden, Theilnahme zu erregen. Die Wichtigkeit dieser Behauptung wollten selbst sehr gute Kopfe nicht einsehen, die Wichtigkeit läugneten die besten Beobachter, und ich mußte, wie in so vieslen andern Dingen, im Stillen meinen Weg für mich fortgeben.

Die Versatilität der Natur im Pflanzenreiche versfolgte ich unablässig, und es glückte mir Anno 1788 in Sicilien die Metamorphose der Pflanzen, so im Anschauen wie im Begriff zu gewinnen. Die Metasmorphose des Thierreichs lag nahe dran und im Jahre 1790 offenbarte sich mir in Venedig der Urssprung des Schädels aus Wirbelknochen; ich versfolgte nun eifriger die Construction des Thurs, dictitre das Schema im Jahre 1795 an Max Jacobi in Jena und hatte bald die Freude von deutschen Naturforschern mich in diesem Fache abgelbst zu sehen.

Bergegenwärtigt man sich die hohe Ausführung, durch welche die sämmtlichen Naturerscheinungen nach und nach vor dem menschlichen Geiste verkettet worden, und liest alsdann obigen Aufsatz von dem wir ausgingen, nochmals mit Bedacht; so wird man nicht ohne Lächeln jenen Comparativ, wie ich ihn nannte, mit dem Superlativ, mit dem hier abgeschlossen wird, vergleichen und eines funfzigjährigen Fortschreitens sich erfreuen.

Beimar, 24 May 1828.

Bebrudt: Mugeburg in ber Buchbruderen ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung.

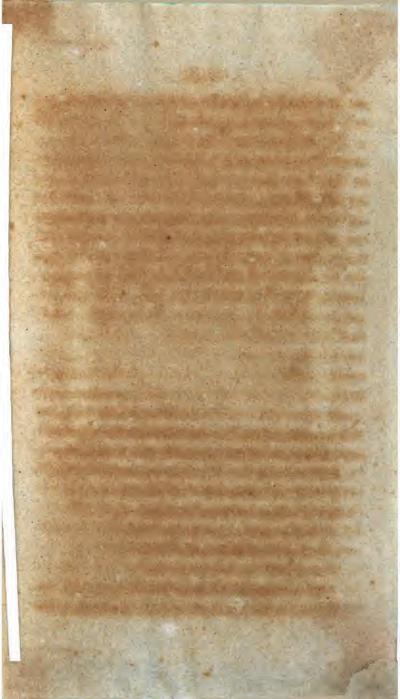

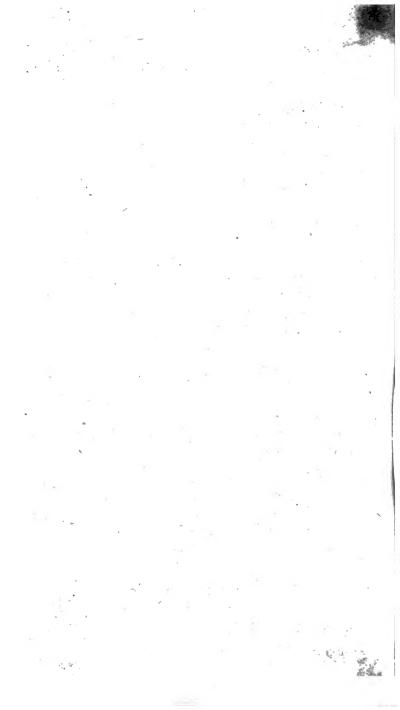

# **U.C. BERKELEY LIBRARIES**



#### RETURN TO ---

### MAIN CIRCULATION

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL RENEW BOOKS BY CALLING 642-3405

| DUE AS STAMPED BELOW |  |   |
|----------------------|--|---|
|                      |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  | - |
|                      |  |   |
|                      |  |   |
| <del></del>          |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720

